

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

2616 .Z8 H25 A 797,855

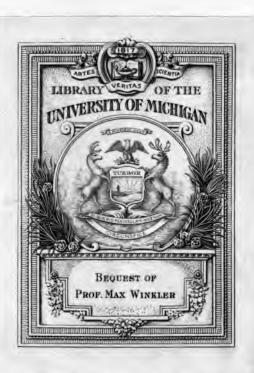

PT 2619 . 28 H2!

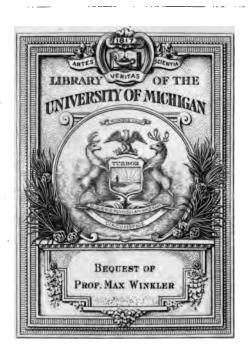

.

.

.

•



games Hauptmann

nach einer Photographie von Wilh. fechner in Berlin.





# Gerhart Hauptmann.

Ŷ

Eine Sfizze

von

Adalbert von Hanstein.

•

Mit einem Bildnis.





# Teipzig,

A. Voigtländer's Verlag. 1898.

Erred. 2 J. setelle Winher Request 2-6-31



I.

## Ein stilles Calent in stürmischer Beit.

**M**m 28. Ottober 1889 tobte ein fo unerhörter Lärm durch bas fonft fo friedliche Leffingtheater zu Berlin, daß man nicht in einer Runftanftalt, fondern in einer aufgeregten Boltsversammlung zu fein glaubte. Es war heller Bormittag, und draußen lodte frischer Berbitsonnenschein; aber hier in bem feftlich hellen Saufe fah man auf ber Buhne eine Reihe ber abichredenbften Bilber vorübergieben, und die Menfchen in ben Buschauerräumen vollführten eine fo ununterbrochene Arbeit mit Rlatschen und Trampeln, Bischen und Pfeifen, fobalb fich ber Borhang fentte ober auch bei offener Scene, baß jemand, ber in biefer Menge fremd mar, teinen klaren Begriff von der Dichtung und ihrer Aufnahme betommen tonnte. Es war auch wohl taum ein Frembling barunter, benn die Borftellung war vom Berein "Freie Buhne" veranstaltet, der erften der vielen Berliner Brobebühnen aus den achtziger Jahren, und beftand naturgemäß nur aus litterarifch intereffierten Mitgliedern. Die allermeiften tannten bas bereits in Buchform erschienene Stud und waren mit langft gefaßter Meinung erschienen. Auch kam es im Brunde weder ben eifrig Ablehnenden, noch ben mit Sanden und Füßen Beifall Spendenden fonderlich auf bas Stud felbst an, bas man ba gab, fonbern auf bie afthetische "Richtung" besfelben. Auf die "Richtung"! Schon heute, wo taum gehn

Nabre feit jenem fturmischen Theatermorgen berfloffen find. wird ein groker Teil meiner Lefer das taum verstehen, denn die thörichtesten aller Rünftlertrankheiten, die periodisch abnlich anderen Epidemieen in jedem Jahrhundert ein= oder mehreremal die Röbse der Menschen verwirrt, war damals wieder einmal in voller Blute. Diese Krankheit besteht barin, daß die jungen Befliffenen der Litteratur oder Runft, ftatt frei barauf los zu fingen, wie ber Bogel in ben 3meigen, fich einreden, fie mußten fich erft einer afthetischen Bartei anschließen. "Was wählt Ihr für eine Katultat?" Diefe damonische Krage Mephistos in Goethes Kaustdrama, die fo recht den Scholasticismus lächerlich machen foll, diefe Frage legte man fich damals felber bor, wenn man fich einbildete, jum Dichter berufen gu fein; man wollte "Realift" ober "Raturalift" ober bergleichen mehr fein. Gin "Jomus" mußte auf ber Bifitentarte prangen ! Und fo war denn das Säuflein der auf Emile Rola eingeschworcnen Naturalisten vollzählig erschienen, um einen der "Ihrigen" mit Gewalt auf die Tribune des Ruhms zu erheben, während von ihren Gegnern ein beträchtlicher Trubb angetreten mar. um mit aller Energie gegen biefen "neuen Pharao", wie Spielhagen die neue Richtung nannte, ju "proteftieren"! So klatschte man benn von ber einen Seite den Autor fo lange heraus, bis man ben Wideripruch gewedt hatte, und bann gab fich alt und jung und rechts und links bem jungenhaften Veranügen bin, mit Rabauflöten und Stiefelabfäken den neuen Mann zu empfangen, wenn er auf der Buhne erichien. Von Alt zu Alt wuchs der Lärm. Schlieflich lachte und jubelte, höhnte und trampelte man mitten in die Unterhaltungen der Schausvieler hinein, und als der Sohevunkt bes Studes fich nahte, erstieg auch bas Toben feinen Bibfel. In bem Stud ward nach einer Bebamme gerufen, und dabei erhob fich ein durch feine Biffigfeit betannter Argt und Journalist, ber in Wirklichkeit nichts ungerupft feines Weges ziehen läkt, und schwang ein chirurgisches Werkzeug bisfreter Art, bas er auf die Buhne werfen zu wollen schien. Rafender Tumult erhob fich. Man fpielte bas Stud mubfam zu Ende, lachte den Helden des Dramas aus und jubelte doch wieder ben Berfaffer hervor. Satten biefe unerhörten Borgange icon bas Intereffe ber Offentlichkeit weit mehr erregt.

als es iemals ein unbestrittener Erfola thun konnte, so blieben auch die Nachsviele nicht aus. Da gab es Brozeffe zwischen bem Argt und bem Berein, ba erschienen lange Auffate über die politische Bedeutung folder afthetischen Umfturgbewegungen, und in gang Deutschland bekannt mar ber Rame bes jungen Mannes, ber als ber "fraffeste Naturalist", als ber "Dramatiter bes Säglichen", als ber "poetische Anarchift", als ber unfittlichfte Buhnenfchriftfteller bes Sahrhunderts verdammt, oder als der "Reformator der Runft", als ber "Erlöfer ber Dichtung" gepriefen wurde. Dag bamals ber tabelnden Stimmen weit mehr waren, als der lobenden, gab ben Ausichlag zu Gunften bes Ruhmes bes neuen Mannes. Denn bekanntlich haben die Tadler immer viel mehr Worte als die Lobredner, und bekanntlich ift es intereffanter, geiftreiche Malicen zu lefen, als pathetisches Lob. "Biel Feind, viel Ehr'!" hat uns Hutten gelehrt. So war dieser neue Dichter icon als Marthrer ber Beros ber "Jungen". Und diefer Mann war Gerhart Bauptmann.

Fast zehn Jahre find heute vergangen, und wer damals fich die Ruhe objektiver Gerechtigkeit bewahrt hat, der darf fich heute gestehen, daß er der Beitblickende gewesen ift. Seute wiffen wir, daß Sauptmann nicht ber Vollender des Naturalismus geworden ift, ben er schon so oft verleugnet hat, daß er die deutsche Runft nicht in neue Bahnen gelenkt, sondern fich selbst schnell und energisch den alten Formen wieder genähert hat: daß er überhaupt nicht einer "Richtung" treu geblieben und nie eine Brogrammnatur gewesen ift, fondern viel weniger in den Augen feiner damaligen Berehrer, aber viel mehr in den Augen der deutschen Litteraturgeschichte geworden ift - nämlich eine fünftlerische Individualität. Heute, wo mancher, der damals für ihn die Lärmtrommel schlug, enttäuscht sein Käustchen in der Tasche ballt, weil weder der geliebte Naturalismus heute noch seinen Mann ernährt, noch die Verbannung des Verfes ober ber Schönheit durch Hauptmann vollzogen worden ist: heute, wo mancher Krititer, der damals zu den "Jungen" hielt, nicht mehr recht weiß, wie ihm geschieht, da gar tein "Jamus" mehr fich behaupten will — heute erscheinen uns die Scenen von damals in fast tomischem Licht. Aber fie maren eben Rennzeichen

jener großen Krankheit, und die ist, wie gesagt, epidemisch in der Geschichte der Geister. Wir aber wollen, ehe wir Hauptmanns Erstlingswerk kennen lernen, uns den Dichter ansehen, wie er war, nicht wie ihn der Klatsch des Tages erscheinen ließ.

Gerhart Johann Robert Hauptmann ist am 15. November 1862 in dem schlefischen Badeort Oberfalgbrunn geboren, wo fein Bater, Robert Sauptmann, ben Safthof "zur preußischen Rrone" befag. Gerhart, ber jungfte unter vier Beschwiftern, erhielt seinen ersten Unterricht in ber Schule des Ortes und tam bann mit feinen beiden alteren Brudern auf bas Gymnafium in Breglau, zeigte aber fo wenig Sinn für die Schulgelehrsamteit, daß man ihn für den Beruf eines Landwirtes bestimmte und ihn zu diesem 3weck bei einem Ontel, einem Gutspächter, in Benfion gab. ber fünftlerische Sinn in ihm verlangte nach Bethätigung, und so gab ihn der Bater nach Breglau gurud, wo er diesmal die Kunstichule besuchen sollte. Auch bier scheint Gerhart fich in die Vorschriften der Anstalt nicht gefügt zu haben. denn er ward vorübergehend sogar vom Unterricht ausge= schlossen. Er gewann aber die Gunst eines Lehrers, des Brofessors Bartel, der ihm die Möglichkeit erwirkte, in Jena zu studieren. Dort war inzwischen hauptmanns Lieblingsbruder Carl nach Absolvierung des Comnafiums angelangt, und mit Freuden nahm er den von ihm gleichfalls befonders geliebten Gerhart zu fich. Aber auch hier wollte dem jungen Künftlersmann die Wiffenschaft nicht recht munden, und so suchte er Frieden für seinen dunklen Drang in einer weiteren Reise. Bon Samburg aus, wo fein ältester Bruder mittlerweile Raufmann geworden mar, machte er eine Seefahrt, die ihn erst an die Rufte Spaniens, dann aber nach Italien führte. Als er bann mit Bruder Carl die Reise an der Riviera entlang fortsette und schließlich in Neapel und auf Capri in Naturgenüssen schwelgte, fand er wohl Begeisterung und Anregung, aber nicht die gewünschte Ruhe und Rlarheit. Beimgekehrt, gewann er bald auf dem Hohenhaus in der Lögnig bei Dresden fein Weibchen. In diesem Saufe batte erst ber alteste Bruder. bann Carl fich die Braut geholt, und ber dritte Bruder führte nun im Mai 1885 die dritte Schwester heim als ein zweiundzwanzigjähriger Freier. Dadurch tam endlich Rube in fein

Leben. Der irbischen Sorge für alle Zeiten entrückt durch bas Bermögen feiner Erwählten, tonnte er fich ben Reigungen seines Geistes frei überlassen. Ein letter Versuch, in Italien noch einmal die Bildhauerei zu erlernen, den er noch als Brautigam machte, fcblug fehl. Gin fcwerer Fieberanfall erlöfte ihn von den inneren Zweifeln. Ihm war jest klar geworden, daß die Dichtkunft fein Gebiet fei. Mit feiner jungen Frau zog er baber zunächst nach Berlin und bann nach dem Borort Erkner. In jenen Tagen lernte ich ihn tennen, und eine Zeit lang verband uns aufrichtige Freundschaft. Oft besuchte er mich in Berlin, oft ich ihn in seiner freundlichen Billa, wo die geiftreiche Gattin ftets Unregung zu verbreiten wußte, und wo ich mit Hauptmann mich oft genug fo in Gesbräche von fünftigen Blanen und Soffnungen vertiefte, daß der Besuch auf mehrere Tage fich ausdehnte. hauptmann felbst hatte bamals gerade (1885) fein erftes Dichterwert herausgegeben, fein "Bromethidenlos". 3ch kann nicht sagen, daß die wirre und unklare Dichtung mich, der ich stets Klarheit als erstes Erfordernis der Kunst verlangte, fonderlich begeiftert hatte. Aber ber Berfaffer intereffierte mich mit feiner Fulle von teimenden Blanen. Das mir bor allen Dingen an ihm auffiel und mas jedem auffallen mußte, mar fein ftarter focial-ethischer Bug. Er fah fein ganges noch junges Leben in diefem Lichte. Die Rindheitserinnerungen an ben väterlichen Gafthof hielten ihm ben Begenfat amischen reichen Babegaften und armen Ortseinwohnern fest; im Spmnafium tadelte er das Kernstehen der Wissenschaften vom Leben, an die jungen Künstler dachte er ungern, ba fie meift ohne Ibeale ihre Runft betrieben, und selbst in die Erinnerungen an die wunderschönen Landschaften Italiens und Spaniens mischte sich ihm immer die Vorstellung der hungernden, schninkigen Menge des armen Bolfes daselbit. Unter diesem Gesichtsbunkt wurde auch sein wirres Jugendepos in gewiffen Partieen geniegbar. Es zeigt einen Jungling, Selin mit Ramen, ber bom Bater babon fahrt, auf bas Meer hinaus und, feinen Lebensgang rudwärts benkend, in seinen Erziehern die Beiniger fieht, die ihm Gewalt in feiner Entwidlung anthun wollten. Als Wegweiserinnen für die Butunft winten ihm zwei Frauen, die eine mit dem Meißel,

die Muse ber Bilbhauertunft, die andere mit dem Schleier und dem Arang, die Muse der Boefie. Selin schwankt zwischen Auf feiner Fahrt erblictt er an ber fpanischen Rufte jum erftenmal das Lafter in Geftalt finnlich verkommener Frauen. In seinen Abscheu mischt fich fogleich das Mitleib. Bu einer Bision verschwimmt ihm der Anblick der Wirklichkeit, und er sieht in den Lüstlingen, die das Weib erst ent= weihen und dann verftogen, die Morder ber Tugend. Er will eine neue Religion predigen, die auch die Dirnen in das Mitleid einschließt. Gleich auf dem Schiffe redet er begeiftert dabon, wird aber verkannt und verlacht. Auf Capri ergreift ihn mitten in der göttlich-schönen Natur mit doppelter Beraweiflung der Anblick der Hungernden und Verlaffenen. Dem Weltschmerz will er fein Lied und fein Leben weihen. Anf ben "Fels ber hoffnungslofigkeit" will er fich jurudziehen und von dort aus die Wahrheit predigen. Gin visionär vor ihm erscheinender Bergeinfiedler bestärtt ihn darin. Aber Selin begiebt fich aus ber refignierten Stimmung wieder in das Leben gurud, beginnt wieder zu hoffen und erliegt daher einer neuen Enttäuschung. Er wirft feine Leier ins Meer, wo die "Frau mit Kranz und Schleier" sie wieder herausholt und in den himmel entführt, ihn auf ewig verlaffend. Sauptmann, ber in diesem seinem Belben fich felbft und fein innerftes Empfinden schilbert, wendet fich jum Schluß gegen Selin, ben er als einen "irren Knaben" abthut, damit andeutend, daß er jest dies Stadium überwunden habe. Er will auf dem Feljen der hoffnungslofigkeit verharren.

Und er selbst huldigte damals dem Entsagungspessimismus durchaus. Er meinte, alle Reden, die man halten, alle Dichtungen, die man schaffen könne, würden die Menscheit doch nicht um ein Senstorn vorwärts bringen. Bei alledem habe ich nie einen Menschen gesehen, dem das sociale Empsinsden mehr in Fleisch und Blut, ja in das ganze Nervenssystem übergegangen war, als ihm. Nach Autodidaktenart las er alles, was von naturwissenschaftlicher, staatsmännischer oder theologischer Seite über Sociologie geschrieben wurde. Darwin und Marx waren seine Führer, ohne daß er aber zu einer bestimmten politischen Partei sich bekannt hätte. Die Religion verwarf er zwar als "morsche Stütze" und hielt

sie für eine überwundene Sache, aber ein starkes religiöses Empsinden, daß in seiner Knabenzeit von der herrenhutisch erzogenen Mutter und dem gläubigen, wenn auch nicht lippenssommen Bater lebhast entwickelt worden war, verriet sich doch überall. Auch mußte ihm klar werden, daß die besteiende Religion, die ihm vorschwebte, doch nur ein von allen Schlacken gereinigtes Urchristentum, wenigstens in moralischer Hinsch, war. Und so trieb es ihn damals, ein Epos über Jesus von Nazareth zu schreiben. Da es ihm natürlich an Anschauung das Morgenlandes sehlte, so wollte er es ganz in die psychoslogische Seite drängen und saste vorübergehend den wunderslichen Plan, ein Tagebuch des Judas Ischariot zu schreiben, jenes ungetreuen Jüngers, der als tragische Figur seit alten Zeiten bis auf die kraftgenialische Elise Schmidt beliebt war. Doch blieb es bei dem Blan.

So war er durch und durch Gefühlsmensch. Die Dichtung erfaßte er von der Seite der Empfindung. Etwas weiches, ja im guten Sinne weibliches, war feiner geiftigen Berfonlichkeit schon bamals eigen. "Die Dichter find die Thranen ber Geschichte" fagt er von feinem Selin. Daß fie auch ber Donner und Blig ber Geschichte fein können, wie Schiller, ber geiftige Freiheitstämpfer, ben er nicht liebte, überfah er babei. Lord Byron, der geniale Begründer der focialen Weltschmerz= | bewegung, beschäftigte ihn viel, und wie bas neunzehnte Jahrhundert von Byron, dem Romantiter, dirett jum Realismus geleitet wurde, so erging es auch ihm. Den Weg von Saint Simon, bem religiösen Socialreformator Frankreichs, bem "Neuchriften", bis zu Bola, dem Naturaliften, machte er burch, wie ihn Europa burchgemacht hatte. In ber naturaliftischen Schilderung des Elends fah er die weckende Mahnung jur Menschenliebe und zur Gulfe, wie so viele feiner reiferen Beitgenoffen. Dag es ihm aber nur und immer wieder nur um die fociale Gulfe zu thun war, das ging aus allen feinen Außerungen hervor. Sogar das Dichten war ihm Nebenfache, die fociale Erwedung Hauptsache. So schrieb er mir in das für mich bestimmte Exemplar des "Promethidenlos":

> Wohl möglich, daß es wirr bir scheint, Ich will es nicht verneinen. Doch ift das Leib, das es beweint, Wohl wert, darum zu weinen.

Und wenn du weinst, wie ich geweint, So wahr und echt, dann, Bruder, scheint Belohnt vollauf mein Dichten. Auf Lob und Tadel, salzch und wahr, Iremide, will ich ganz und gar Berzichten.

Also das sociale Mitaefühl war seine Grundstimmuna. Sie veranlagte ibn, ftundenlang ber Benoffe eines einfamen Bahnwärters zu fein, beffen ftilles Leben im traumfelig ftimmungeboll geschilberten martischen Riefernwald er in ber Novelle "Bahnwärter Thiel" (1887, zuerst abgedruckt in der "Gefellichaft") niederlegte. Er bichtete über einen Nachtwächter, ber fich im Winter ber Gisluft aussegen mußte, einen Gefang, in bem es hieß, man habe diefem Manne zwar Brot gereicht, aber in das Brot den Tod hineingebacken. So alitt er langfam in bas moderne Stoffgebiet hinüber. Dennoch waren es bis dahin historische Gestalten gewesen, die ihn gefeffelt hatten. Tiberius, ber fo oft "gerettete" Tyrann bes römischen Weltreiches, wurde noch einmal von hauptmann im stillen Rämmerlein gerettet. Seiner Erziehung und Umgebung murbe "bie größere Balfte feiner Schuld" jugeschoben. "Römer und Germanen" war ein Drama aus bem Teutoburger Walde. Beide Arbeiten zeigten ben echten Charafter ber Sauptmannichen Phantafie, den Bildhauercharafter. Die Versonen waren alle in einzelnen Situationen unendlich scharf gesehen, aber immer nur in Situationen. Die Entwickelung fehlte. Es waren plastische, rubende Gestalten, und noch bis heute hat Hauptmann diese Mängel seiner Phantafie nicht überwinden können. Er fieht immer nur Situationen, nie Entwickelungen. Diese Situationen aber bestrebte er sich moalichst scharf auszumalen. So führte er mich einmal in bas Museum vor ein Wert feines romischen Lehrers, bas die vollendete Statue eines Menschen darstellt. Man glaubt, den Marmor atmen zu sehen, aber der Mensch ist nicht nur in teiner "Bose", sondern auch in teiner Thatigteit, ja nicht einmal mit einem bestimmten Ausdruck ausgestattet. "Sehr lebensmahr," fagte ich, "aber was thut diefer Mensch?" -"Richts, er ift ein Menfch." Und bas bewundert Sauptmann vor allem: Die Runft, Menschen zu schaffen, auch wenn fie gar teine Idee vertorpern. Er war von vornherein der Gegenfat zu Schiller und Ibfen, die beibe ihre Menschen nur Die Stimmung bes weich ichaffen, um der Idee willen. empfundenen Mitleids ift für ihn Die Atmofbhare feines Schaffens, Die Bestalten steben in diefer Atmosphare, Scharf ausgemeißelt und wunderbar deutlich in ihren Umriffen. Aber fie arbeiten fich nicht zur Rlarheit des Gedankens durch. Bas noch feinem erfolgreichsten Werte nachgefagt wird von fo vielen, daß man es nämlich mitempfinden tann, aber nicht bersteben, von der "verfuntenen Blode", das galt ichon damals von seiner jungen Produktion. Wenn das Bewußtsein des Menschen fich nach Unschauung ber Psychologen aus bem rubenben Stadium bes Empfindens zu dem höheren bes Ertennens und endlich ju bem höchften bes Wollens erhebt, fo tann man fagen, daß Sauptmanns Belben alle auf dem erften Stadium steben bleiben.

Alle diese Kennzeichen sand ich auch sogleich in dem Manuftript bes Dramas "Vor Sonnenaufgang" wieder, das mir mein Berleger Baul Acermann (1889) zur Brufung ichidte. Meine perfonlichen Beziehungen zu Sauptmann batten icon feit einiger Zeit aufgebort, feit er Ertner berließ. Indes übergab er meinem Berleger fein Wert, und fo erhielt ich es als Bertrauensmann ber jungen Firma zur Brüfung. Trop der mancherlei Mängel des Dramas riet ich natür= lich warm zur Annahme, ba für jeden Borurteilsfreien hier gang unvertennbar ein ftartes Talent fich regte. Bas anderen, die ihn nicht kannten, an dem Drama unverständlich war, mußte mir ja natürlich ertlärlich fein: Bor allem die Rube; ber Charaktere, die Krafheit der Situationsschilderung und bie Weichheit ber Empfindung. Das Stud murbe gebruckt, von dem trefflichen, leider fo jung verstorbenen Ackermann an feinen Ruppiner Landsmann Fontane geschickt und an den Schauspieler Reicher. Fontane sprach sich in der treffenbiten Beije aus. Er ertannte gleich ben Unterschied zwischen Sauptmann und Ibfen. Dem Realisten Fontane war der Idealist Ibsen von jeher unspmbathisch gewesen: in Sauptmann ertannte er nun ben "ftilvollen Realiften", ber nicht Wirklichkeit zu schildern vorgebe, mahrend er fich eigentlich im Lande ber Ideen bewegt. Das Sonnenausgangsdrama hauptmanns war Arno holz, dem "tonfequenteften aller

Realisten", gewidmet. Die Widmung war aus einer kleinen Besprechung entstanden, die dem Arno Holzschen Buche "Papa Hamlet" zur Beachtung verhelsen sollte. Aus dieser Besprechung auf der ersten Seite des Manuskriptes wurde im Buche die Widmung, die freilich statt des Namens Holz das Pseudonym Holmsen nennt. Arno Holz hatte damals den tiesegehendsten Einfluß auf Hauptmann geübt. Holz, das glänzeholsten Einfluß auf Hauptmann geübt. Holz, das glänzeholste lyrische Talent der ganzen jüngeren Generation, geshört zu den unglücklichen Menschen, die einem Modezwismus" zuliebe ihre eigene Natur opfern. Den über Zola hinausgehenden Realismus hatte er in seinen manirierten "Papa Hamlet"-Stizzen entdecken wollen, und Hauptmann

war ihm nachgefolgt.

Das Sonnenaufgangsbrama erinnert indeffen nur fehr flüchtig an Bola. Mit Tolftois "Macht ber Finfternis" hat es nur eine ganz äußerliche Ahnlichkeit, denn die tief religiöse Grundstimmung des ruffischen Schwarmers fehlt ihm. Und mit Ibfen, bem Ideendichter, fteht es geradezu im Wiberspruch, benn das Schwächste an Hauptmanns Erstlingsarbeit ift die Figur, die der Trager der Ideen sein foll. Und doch sollte das Stück ursprünglich nach ihm heißen. Dieser, Loth mit Namen, tommt im erften Att in einem schlefischen Dorf, das er zu nationalökonomischen Zweden ftubieren und beschreiben will, zufällig in bas Saus eines Jugendfreundes und lernt in ihm einen Abtrunnigen einstiger Ideale kennen. Hofmann hat fich nämlich mit der Tochter eines plöglich reich gewordenen Rohlenbauern vermählt, ift dadurch in die Familie der dem Trunke ergebenen Dorfproken hineingeraten, und die gange Familie entfaltet fich im erften Att in betannten, oft bagemefenen, aber hier fehr lebensmahr geschilberten Typen, deren Gigentumlichkeit der ichlefische Erdgeruch ist: Die protige Schwiegermutter, die zweite Frau des stets finnlos betrunkenen Alten: die immer speichelleckende "Stüte ber hausfrau", die "Spillern"; ber bis jur Idiotenhaftigkeit dumme, an Sinnlickkeit einem Bavian veraleichbare Rachbar Kahl, der ein unsittliches Verhältnis mit der jungen Schwiegermama hofmanns hat, und ber herr Schwiegersohn selbst. der elegante. liebenswürdige Schwerenöter, der unter äukerlicher Bonhommie verabscheuenswürdige Sabsucht, intri-

gante Schlauheit und ekelhafte Sinnlichkeit verbirgt! Durch Betrug und raffinierte Gaunerei hat er fich zum reichen Manne gemacht. Seine Frau erscheint nicht auf der Bühne, fie ift bas gange Stud hindurch eine Leibende, die ihrer Niedertunft entgegenfieht. Nur die arme Belene, Sofmanns Schwägerin, erweckt Sympathie. Sie, die bei den Herrenhutern erzogen ift, sehnt fich in dieser nach Fusel und Gemeinheit stinkenden Atmosphäre nach einem Menschen. Da kommt im rechten Augenblide Loth. Recht hubich führt er fich ein. vierschrötig, fein Brogramm, von dem fein Berg voll ift, auf ber Zunge tragend; er verachtet als echter Demokrat ben Luxus, trinkt keinen Tropfen alkoholischer Getränke, will immermabrend die Reichen belehren und bekehren und die Armen ausfragen über ihr Elend. Die Erposition ift gegeben. Ein junger Schiller hatte fie fuhn ausgeführt, vielleicht folgendermaßen: Der Prediger bes neuen Ebangeliums, ber in die Lafterhöhle tommt, fieht erft, bann greift er zum Mittel der Überredung, er wird ein Wortführer, endlich ein Anführer ber Unterdrückten, und im Rampfe bes Revolutionars gegen ben Zwingherrn bes Gelbes spielt die Liebe ju Belene ihre Rolle. — Weit gesehlt! Kür Hauptmann giebt es nur Situationen. Der nächste Aft zeigt uns ben Gutshof mit neuen Niederträchtigkeiten und armen Duldern, der dritte enthüllt ben Charafter Hofmanns in feiner gangen Teufelei, der vierte bringt nur noch das Einzige, was fich als Handlung durch das Gange hindurchzieht, die Liebe Loths zu Belenen. 3mmer mehr tritt naturgemäß Loth dabei zurud. Was ein Helbenbrama socialer Weltanschauung hatte werden konnen, wird nur eine Liebesgeschichte. Loth geht bom Reben nicht gum Sandeln über. Er wird immer unintereffanter, er icheint ein Schwäher, ein gewöhnlicher Zungenbemagog zu fein. Da= gegen immer herrlicher zeigt Helene ihren Charakter. Sie hat im ersten Akt Loth angestaunt als den ersten Menschen ihrer Bekanntschaft, ber etwas anderes tennt als finnliche Triebe, der fich "mit den normalen Reizen des Lebens begnügt". Sie hat ihm zuliebe fofort bas Weintrinken aufgegeben. Wie er, wohl nur um alles umgekehrt zu thun, wie andere Menschen, erklärt, daß seine zukunftige Frau ihm zuerst ihre Liebe erklären muffe, ba thut fie das wirklich. Sie

will ben einzigen Menfchen, ber in ihr Leben eintritt, nicht wieder von fich ziehen laffen. Alle Scenen zwischen ihr und ihm find entzückend mitten in dem gemeinen Treiben, Blumen auf dem Miftbeet. Bu reigender Rindlichkeit erhebt fich bas Liebesgetändel im vierten Att. Sier mußte manniglich ertennen, daß bas verfehlte Stud bennoch bas Wert eines Dichters war. Dann aber kommt der Umschwung. Der Zufall greift noch einmal ein und läßt noch einen zweiten Jugendfreund Loths erscheinen, ber als Arzt auch gerade hier prattiziert. Bon ihm erfährt Loth, daß die gange Familie Helenens durch erbliches Trinken vergiftet ift. Bu Loths Brogramm aber gehört es, daß er nur eine reine, gefunde Rachkommenschaft zeugen will. Alfo barf er Belenen nicht heiraten. Das also ift - voll Erstaunen erfährt es ber Lefer ober Hörer — ber eigentliche Zielpunkt bes Studes. Was wie eine sociale Tragodie ausgesehen hatte, kommt auf eine medizinisch-sociologische Spitfindigkeit heraus, wie fie der greife Ibjen manchmal in feine Ibeendramen verflicht. Und die Enttäuschung wird noch ärger, als Loth ganz einsach davongeht. Während Selene in angftlicher Ahnung zwischen ihm und dem Krankenbett der Schwester hin und her läuft, schleicht er fich feige babon. Ja, feige! Denn, wenn er auch feinen Bringipien guliebe fie nicht heiraten will, hat er nicht gum mindesten die moralische Pflicht, fie ihrer schmachvollen Umgebung zu entreißen? Sie febnt fich ja gar nicht nach Sinnlichteit - die hat fie gur Benuge; fie fehnt fich nach Reinheit und Freiheit! Aber, felbst wenn Loth das auch nicht mag, ift er nicht wenigstens verpflichtet, mundlich von ihr Abschied zu nehmen? Und, wenn er felbft bagu zu feige ift, verdient das herrliche Madchen nicht mindeftens schriftlich eine Erklarung feines Thuns? Statt beffen macht er es fich bequem, fchreibt ein flüchtiges Lebewohl auf einen Reken Papier und - geht. Bei allen Aufführungen, die ich von bem Stude gefeben habe, hat man hier ben unhelbenhaften Helben ausgelacht — auch viele Anhänger des Dichters konnten nicht anders. Man fagt fich unwillfürlich, wenn er fo leicht geben tann, warum dann foviel Aufhebens von ber Liebe machen? Biel garm um nichts! Bum mindesten ben Seelenkampf mußte man boch feben. Den Monolog Shakeiveares und Schillers verschmäht Hauptmann, nun, bann hätte er andere Mittel finden müffen. Aber er überläßt alles dem Schaufvieler, und tein Garrit würde folchen Seelenkampf durch frei erfundenes stummes Spiel in solchem Augenblick verständlich machen können. Nein, ber Grund bafür liegt barin, daß Sauptmann feinem Erftlingsbelben, bem Maitator. gar nicht nachempfinden tann. Den Marquis Boja ins Raturaliftische zu überseten, ift nicht seine Sache. Es giebt zwar genug flammenheiß redende und flammenheiß empfindende Weltverbefferer gerade in unseren Tagen, trop des Naturalismus, aber die Reuerköpfe tann hauptmann nicht dichterisch verstehen. Und nun gar die Theoretiker! Er kennt nur das ftill empfindende Gemut, barum mußte ihm der weltumfturgende Mann miglingen, barum aber mußte ihm auch bas leidende Weib trefflich gelingen. Belene — bas ift in einem Wort die Ausbeute des Sonnenaufgangsdramas. Die Schilberung ber vertommenen Buftande ift an fich febr gut geraten, aber fie ift nicht neu. Bola und Tolftoi haben bergleichen längst geboten. Die propenhaften Bauern find auch längst bekannt, und ber Hofmann besaleichen. Die Rigur, nach ber Die junge Generation eigentlich verlangte, der Deffias ber Arbeit, ift mißlungen, aber ganz und gar eigenartig erscheint bas leidende Madchen mitten unter den brutalen Gewalten. In diefer Art wenigstens ift fie neu. Und wie wahr, wie innig wahr ift fie. Wie klar und notwendig ist ihr Ende. Verlaffen von einem ehrlosen Schwäger mitten in ber Welt ber Bemeinheit, sucht sie den Tod und muß ihn suchen. Die ganze leidende Menscheit erscheint symbolisiert in der Gestalt dieser helene. Sie wachst fich jum Thpus aus für bas Zeitalter der nervösen Menschen, denen die männliche Kraft verloren gegangen ift. Sie ift ber erfte Thous bes frauenhaften Beitalters in Deutschland, in bem wir jest fteben, wo die Buhnendichter nur noch Frauen oder von Frauen abhängige Männer schildern können. Selene ift die Borgangerin all ber leibenben Bühnenfrauen beutschen Gemuts bis auf Agnes Jordan, die schwächste ihrer Enkelinnen. Es war innerhalb der Zeit der Schwäche eine That Hauptmanns, uns von den französis ichen Bublweibern, die man bis dabin im deutschen Naturalismus nachgeafft hatte, zu erlofen, und wieder im beutschen

Sinne das Weib als die stille Hüterin der idealen Sehnsucht hinzustellen. Kann auch Hauptmann im Gegensatz zu den großen Idealisten nicht über das Stadium des unverstandenen Gesühls sich erheben, so ist doch für diese Figur der Helene das Gesühl ausreichend, und das weiblich zarte Talent des neuen Poeten seierte hier einen wirklichen Sieg. War er auch damals nicht der Mann, der Bühne die verloren gegangene Manneskraft wiederzugeben, so gab er ihr doch hier wenigstens die Anmut und die Empsindung zurück. Er hatte sich selbst charakterisiert mit den Worten: "Die Dichter sind die Thränen der Geschichte."

## II.

## Einsames Gesunden.

Während ber garm um bas Sonnenaufgangsbrama noch in den Zeitschriften und litterarischen Bereinen forttofte. tam die Rachricht, daß ber neue Boet bereits ein aweites Schaufpiel vollende. Die aufgeregten jungen Litteraten, die fich nach Art kleiner und halber Talente gern zusammenrotten. um in der Gemeinschaft ihre eigene Schwäche weniger zu fühlen und, wie Schillers treffender Spott fagt, "einen Rücken an dem andern zu haben" — fie posaunten den Zutunftsbichter bes Naturalismus in alle Winde, priesen feine Dichtung des Säglichen, erschöpften fich in schmutigen Dotiven und hofften an den Rockschößen des Allgefeierten mit emporfliegen zu können in den himmel, wo es für artige Modekinder Berleger und Buhnenleiter giebt. Diejenigen aber, die das Altheraebrachte und die Rube und den Frieden lieben, fürchteten, das neue Drama werbe nun ein stürmisches Revolutionswert werden, werde mit den letten Resten von Sitt= lichkeit und Chriurcht aufräumen. Alle maren gleichermaken enttäuscht, als das "Friedensfest" bereits im Juli bes Sommers (1890) auf ber freien Buhne erschien, ber auf ben Sonnenaufgangswinter folgte. Und doch war es ein Fortschritt.

Der janfte Boet, zu beffen weichem Gemüt die lichtblonden Haare und die blauen Träumeraugen so gut paffen, hatte keine weltumstürzenden Pläne, als er sich wieder in die Einsamkeit zurücksog. Der allgemeine Spektakel, so erwünscht er für seine Popularität sein mochte, mag ihm in seinem nervösen Annern vielfach weh gethan haben, denn noch war er den Rampf der Welt nicht gewöhnt. Stille Seelenprobleme waren es daher, die ihn beschäftigten. Ginen "Loth" ju zeichnen verfuchte er gunächst nicht wieder, die Buhnenbrobe hatte ihn fein eigenes Können kennen gelehrt. Stille Charaktere, wie "Helene", waren, das fühlte er, fein Schaffensgebiet; und was ihn qualte, war wohl ber Gedanke, daß man bas Borgeben feines Loth diesem Mädchen gegenüber nicht verstanden hatte. So wollte er denn eine Kamilie schildern, deren Kinder von tranken Eltern stammen. Die Familie, die Loth nicht gegründet hatte, follte, natürlich in anderer Beise, erstehen und manniglich bavon überzeugen, daß Loths Sorgen berechtigt gewesen feien. So mag man fich den Gedankengang denken, der vom Sonnenaufgang jum Friedensfest führte. Die Agitatoren, benen das Wohl der großen Maffen am Bergen liegt, verbannte er bor der Hand, und sein sociales Mitgefühl schränkte fich eine Zeit lang auf einsame Charattere ein, die mit fich felbst ringen, oder an ererbten Übeln leiden. Manche äußerliche Uhnlichkeit mit den Dramen aus Ibfens Altersperiode läuft babei mit unter, aber der wesentliche Unterschied, der Ihsen von den Naturalisten trennt — in meiner Schrift "Ibsen als Idealist" habe ich dies ausführlich bargethan -, trennt auch hauptmann bon Ibfen.

Das "Friedenssest" führt uns in die Mark, in die Gegend der Kiefernheide, die Hauptmann in Erkner so gründlich kennen gelernt hatte, und sührt uns in ein großes, frostiges, altertümliches Haus, wo Kinder herangewachsen sind unter den Augen liebloser Eltern. Der Vater, ein weitgereister Arzt, hat eine Frau geheiratet, die an Bildung weit unter ihm steht. Sehr bald ist das Misverständnis zwischen beiden Eltern zum Ausbruch gekommen. Der Mann — schwach wie alle Männer Hauptmanns — ist seelisch an der Verständnis losigkeit seiner Frau zu Grunde gegangen. Ein nervöser Egoist ist er geworden, der die Kinder erst mit sinnlosem Lernen gepeinigt und dann, als sie aussässig wurden, sich selbst überlassen hat. Endlich hat er Frau und Kinder verslassen. Und zwar nach einem fürchterlichen Vorgang: Die Kinder sind alle drei moralisch verkommen. Die Tochter

Auguste ift eine fpinose alte Jungfer geworben, ber altere Sohn Robert ein nervöser egoistischer Junggeselle. jungere Sohn aber, Wilhelm mit Namen, hat schließlich kunftlerische Talente in sich entbeckt, ift aus eigener Kraft Musiker geworden und hat einmal einen musikalischen Freund in das Saus der Mutter geführt. Als der Bater babei eine Untreue feiner Frau witterte, und in schamlofer Weise fich barüber öffentlich aussprach, hat der erzurnte Wilhelm ihn, den eigenen Bater, ins Geficht geschlagen. Gleich darauf ift er jur Befinnung getommen und bavongefturmt, ber Bater aber hat das Saus für immer verlaffen. Die Mutter ift einsam mit der Tochter in der großen öden Halle zurückgeblieben, denn Robert hat einen kleinen Kaufmannsposten gefunden. — Das ift die frante Familie, frant, weil die Eltern nicht zu einander pagten und fich gegenseitig trant machten - frant, weil die Rinder den Bant der Eltern von Jugend auf mit ansehen mußten und teine wirkliche Erziehung genoffen!

Diefen franken Menschen stehen nun gefunde Menschen gegenüber. Wilhelm hat nämlich inzwischen bei einer anderen Kamilie freundliche Aufnahme gefunden. Das ist die Familie Buchner, die das wohlthuende Gegengewicht gegen die Familie Scholz bilbet. Frau Buchner ift gefund in ber ferzengeraben Art ihres Wefens, ihre Tochter Iba, Wilhelms Braut, ift gefund in ihrer bezaubernden Liebenswürdiakeit. Wilhelm aber hat, ein umgetehrter Loth, Bedenten gehabt, fein trantes Wefen mit diefer gefunden 3ba ju verbinden. Er liebt das Madchen innigst, aber es erscheint ihm fast als ein Verbrechen, diese Blume in seinen kranken Garten zu verbflanzen. Aber Mutter Buchner ift nicht leicht ängftlich zu machen, und Iba liebt ben hubschen jungen Runftler fo ehrlich, daß fie voll Bertrauen in die Zukunft fieht. Die Verlobung vollzieht fich, aber eines will ben Buchners dabei nicht gefallen, daß namlich der Sohn mit seinen Eltern und seinem Bruder zerfallen ift. Reine Widerrebe Wilhelms hilft, Familie Buchner halt ihren Einzug in die alte große Halle der Scholzens, und am Weihnachtsabend, nachdem Mutter Buchner und Ida mit Mutter Scholz und dem zum Fest herbeigereisten Robert bereits Freundschaft gemacht haben, foll nun auch Wilhelm das Haus wieder betreten. Das Weihnachtsfest foll das "Friedensfest" für die ganze Familie werden. Davon hat das Stück seinen Litel. Ursprünglich sollte es nach Ida der "Friedens-

engel" beigen.

"Eine Familienkataftrophe", fo lautet ber Untertitel bes Werkes. Und zur Kataftrophe kommt es benn auch naturgemäß durch ben Zusammenprall ber Gesunden mit ben 3mei Welten fteben fich hier - wie es in jedem rechten Drama ber Fall fein muß - gegenüber. Die eine Menschengattung versteht die andere nicht. Unheimlich wird ce bem Buschauer wie ben Buchners, wenn fich langfam in ber öben, kalten Salle, die immer wieder geheizt werden muß, die Gewohnheiten der Scholzens entfalten. Die immer verdriekliche und reisbare Mutter: die immer launenhafte, sum Übelnehmen ftets bereite und hnfterisch gantische Tochter Auguste, ber Sohn Robert, mit seinem motanten, "berfiden" Ton, der der Mutter die unglaublichsten Dinge in das Geficht fagt! Und nun kommt gar, ganz von ungefähr und von niemandem erwartet ober erwünscht, ber Bater Scholy angereift. Gin Bufall führt auch ihn ju bem Berfohnungsfeft. Er fragt gleich nach feinem Diener Friebe, ben er ebenfo liebt, wie feine Frau diefen haßt: ber Bater hat nur ein paar turge Worte an feine Angehörigen und eilt hinauf, um mit feinem Diener allein zu fein. Endlich wird Wilhelm von Ida in die große Salle hereingeführt, stöhnend bei jedem Schritt. Das Bewußtsein feiner unnatürlichen Sandlungsweise gegen ben Bater laftet auf ihm. Er macht ber Mutter Buchner und feiner Ida Andeutungen barüber, und zum erstenmal steigt in diefen die Ahnung auf, daß ihr Eingreifen in den Scholaschen Familienzwift vielleicht doch vom Abel sein könne. Unter biefen Uhnungen endet der erfte Att. Der zweite beginnt, unmittelbar anschließend, mit einem offenen und ausführlichen Geständnis Wilhelms an seine Braut über seine Schuld. Dann erscheint der Bater unten. Wilhelm, den Rat der Buchners befolgend, wirft fich ihm ju Fugen und fleht um Bergeihung. Er erhalt fie fofort. Wie ihn feine Rervenaufregung gleich barauf in eine Ohnmacht verfallen läßt, ist der Vater sogar am besorgtesten und trifft besonnen und liebevoll seine ärztlichen Anordnungen. Alles ift erstaunt über seine Bute. Sogar ber talte Chniter Robert fühlt fich gemußigt,

um eine Unterredung unter vier Augen den Bruder zu bitten und ihm die Sand gur Berfohnung zu reichen. scheint ausgeglichen. Da beginnt die Weihnachtsbescherung. In Roberts Augen ist fie eine Kinderei. Das Geschent, bas Ida ihm bietet, weist er verlekend gurud. Er liebt dies Mädchen heimlich und mag nicht die Broden, die von bes Bruders Tische fallen. Das verlett Wilhelm, und wie bald barauf aus bem Rebenzimmer 3bas Stimme ertont, die Weihnachtslieder fingt, da tritt Roberts Chnismus frag ans Licht, Wilhelms Leidenschaftlichkeit bricht wild hervor, der Bater, beffen Milbe nur die Schwäche des Todfranken mar, verfällt in einen Ausbruch des längst in ihm schlummernden Berfolgungswahns, und jählings ist die Katastrophe da. Der Vater fürchtet sich vor Wilhelms Umarmungen, fürchtet mit der Feigheit des Wahnsinnigen neue Mißhandlungen von ihm und fintt, vom Schlage getroffen, nieber. - Der britte Att bringt nur noch die Rachlefe und das Ausklingen. Jest erft erfahren wir, mas amischen den Gatten gestanden, jest, wo der Bater nebenan im Sterben liegt. Roch einmal treten die Bruder einander gegenüber, als Robert, talt, egoiftisch nach feiner Art, davon geben will. In prachtigem Gegenfat fteben noch einmal die Beiden. Beide wiffen, daß fie verpfuscht find für ihr ganges Leben. Aber fie unterscheiben fich fehr in ber Art, wie fie fich mit ihrem Schickfal abfinden wollen. Robert, der Chnifer, weiß, daß er nicht unter Menichen tauat, daß er feine Lebensaufgabe erfüllen tann, daß er ein Rranter ift, ber in der Einsamkeit leben und alle wärmeren Empfindungen von fich abweisen muß. Wilhelm ift der junge Idealift, der anfämpfen mochte gegen fein Schicffal, und es boch nicht überwinden tann. In Augenbliden ber ruhigen Selbstprufung fieht er seine Zutunft vor Augen — er wird 3da unglucklich machen. In ihm ichlummert ber Reim zum Berfolgungswahn bes Baters, in ihm der Reim des Tyrannenwahns. Er wird ein ebenso unkluger und ungerechter Bater werden, wie fein eigener Bater war. Aber er vermag fich auch nicht von 3ba au trennen. Der scheibende Robert rat ihm bringend bagu, Wilhelm halt das aber für Verfidie des Bruders, und, wie er es doch versuchen will, von der Braut zu laffen, da gewinnt er es nicht über fich. Er bleibt und lakt fich von ihr an bas

Totenbett des Baters führen. Der Borhang fällt, und ber

Zuschauer mag bas Weitere erraten.

So steht also Wilhelm Scholz in schnurgeradem Gegenjak zu Loth. Der Held des Sonnenaufgangsdramas war der Mann feiner Gedanten, der Bollführer feiner Grundfage. Wilhelm ift zu schwach dazu, er weiß das Beffere und wählt bas Schlechtere. Dafür aber ift er auch tein hohler Programm= mensch, keine wandelnde Agitatorphrase wie Loth, sondern Wilhelm ift ein wahr und tief empfundener Charatter. Bon allen bisher ericbienenen Studen Sauptmanns ift teines mit jo absoluter Bollendung durchgeführt, wie dies. Jede Figur lebt, nicht nur die Rranten, auch die Gefunden. Gine Fulle von Lebensmahrheit und eine ftarte, fpannende Seelenhandlung. Freilich wird es auch immer das unpopulärste Drama hauptmanns bleiben, benn es liegt allzusehr fern für alle Menschen der That und des Lebens. In die große Salle mitten in der martischen Riefernheide führt tein betretener Weg. Es ist ein seines Stud Arbeit, dies fozusagen in Rupfer ] ciselierte Lebensbild, aber es ist freilich Atelierkunft. Es ist bas Drama ber Nervosität, bas einzige, bas unser nervoses Reitalter hervorgebracht hat. Im Sinne der gefunden Fortentwidelung ber Menschheit muffen wir wohl fagen: "Bum Blud bas Einzige!" Denn es ware schredlich, gabe es mehr fo lebensmabre Darstellungen der tiefsten und bedauernswertesten Epoche im Empfindungsleben der Menschheit. Die Nervofität zu vernichten, ift die Aufgabe der Rultur, nicht, fie ju verewigen. Aber vom rein fünftlerischen Standpunkt aus tann es taum etwas in fich Bollendeteres geben, als dies "Friedensfeft". Rie wieder hat hauptmann eine fo fledenlofe Arbeit geliefert.

Was aber vor allem in die Augen fällt, das ift das völlige Berleugnen der im "Sonnenaufgang" angekündigten Reuerungen des Stils. Im Gegensatz zu dem losen Anseinanderreihen der Bilder in jenem Drama, hier eine sest schlossene Bühnendichtung, die allen technischen Ansorderungen entspricht. Eine ununterbrochene Seelenhandlung, und Seelenhandlung ist ja in Wahrheit seit den ältesten Zeiten die Handlung des Dramas. Ausdrücklich beruft sich ein Motto, das dem "Friedenssest" vorgedruckt ist, ein Citat aus Lessings

Abhandlung über die Fabel, darauf, daß so die Handlung bes Dramas aufzusaffen sei. Goethe und Schiller haben den Begriff auch nicht anders gefaßt. Und in demselben Sinne ist auch das solgende Bühnenwert Hauptmanns ein echtes

Handlungsdrama.

Es betitelt sich "Einsame Menschen" (1890). Auch die Menschen im Friedensssest waren einsam, und auch in dem neuen Stück ist wieder eine Villa in der märkischen Landsschaft der Schauplatz. Auch hier wieder trägt eine Frau, die ihren Mann nicht versteht, die Schuld an dessen Untergang. Auch hier also ist ein Schwächling der Held des Schauspiels, sosen das nicht ein Widerspruch des Ausdrucks ist.

Ein Belehrter wohnt einsam mit seiner Frau, deren Geld ihn den Sorgen des Lebens entrückt hat, deren Liebe ihn freundlich umgiebt, deren Geift aber ben seinen nicht verstehen tann. Desgleichen verstehen ihn feine Eltern nicht. denn sie find fromm, und er ist ein moderner Freigeist. Auch fein Freund Braun, ein junger Maler, bat tein Berftandnis für ihn, nicht einmal für die garten Saiten seines Bergens. Denn Johannes Boderath fteht auf bem Standpunkte, daß ce kein Abfall von seiner geistigen Freiheit ist, wenn er den alten Eltern auliebe fein Rind taufen läßt, mas Braun aber für eine große Schwäche hält. Mit diesem Tauffest beginnt das Stud. Johannes' Liebensmürdigkeit bewirkt es, daß ber Bastor und der Bater kein Glück haben mit ihren Sticheleien auf des Sohnes Gottlofiakeit und darwinistische Rekerei. Da erscheint eine Freundin Brauns, eine Züricher Studentin. Sie tommt in Johannes' Saus, und diefer erkennt in ihr fofort die geistreiche Frau. Sie wird genötigt, ein paar Wochen in der Villa zu bleiben, und rettungsloß kommt es zur Kataftrophe. Johannes verliebt fich in fie, ohne es ju ahnen. Die junge Frau geht baran zu Brunde, ber Mutter blutet bas Berg, aber Johannes veranlagt die Anna Mahr immer wieder zur Verlängerung ihres Aufenthaltes. Wie fich endlich seine Eltern ins Mittel legen und Anna geht, fturat er fich verzweiflungsvoll in den "Müggelfee".

Der Held biefes Studes ift ohne Zweifel ein Schmachling und foll ein folcher fein. Er hat eine Bedeutung in feiner wiffenschaftlichen Thatiateit, und diefe kann leiber nicht

für das Drama verwertet werden. Wir lernen ja den Inhalt feines Manuftripts nicht tennen, konnen also nicht wiffen, inwiefern dieser Inhalt desselben das Wesen rechtsertigt, das der junge Lutor davon macht. Denn in der That gehört Johannes zu ben Stribenten, die ihre ganze Umgebung mit ihren Arbeiten tyrannifieren. Er mag dahin gekommen fein, weil niemand gur Sand ift, der ihn verfteben tann ober will. Aber, statt fich nach Art großer Naturen in sich felbst zurudaugiehen und die großen Gedanken allein bei fich au Gast au bitten, wie Niehiche, der Einfame, wie Kant, der Junggeselle, ftatt beffen redet er fich ein, die Teilnahmlofigkeit der Seinen hindere ihn am Schaffen. Daraus geht hervor, daß er auf alle Falle nur ein Talentchen ift. Weltbewegend können feine Ibeen nicht fein, fonft murben fie gunachft feine eigene innere Welt so bewegen, daß er gar nicht an der Ausführung verzweifeln konnte. Es ift gewiß ein großes Unglud für einen Mann, nicht verstanden zu werden von feinem Beibe. Aber daran zu Grunde gehen kann nur ein Schwächling, zumal wenn bas Weib fonft fo fügfam, ftill und lieb ift wie Frau Rathchen. Und in der That bemerkt das tiefer blickende Auge. daß in hauptmann fich langfam ein Wandel ber Anschauung vollzieht. Er fteht felber nicht mehr gang auf Seiten bes nervösen helben. Ganz beutlich lieft man aus manchen Außerungen der Anna Mahr heraus, daß diese selbst nicht so völlig eingenommen ift von dem auten Johannes, wie diefer von ihr. Die fühne Jungfrau, die, dem gefellichaftlichen Borurteil zum Trot, fich den Studien widmet, tann doch unmöglich an einen Schwächling, wie diefer Johannes einer ift, burch etwas anderes gefesselt fein, als durch die borübergebende Anziehung bes Begenfakes! Sie ift die Besonnene. fie ahnt fruh, bag fie Unbeil ftiftet, fie erkennt die Borguge Rathchens, ihre alteren Rechte und ihr autes Bemut an. Desgleichen ift Rathchen voller Bewunderung für die kluge und doch fo weibliche Unna. Sie erklärt, fie wiffe wohl, daß Diefe viel beffer fei, als fie. Rein und gut fteben alfo bier zwei Frauen einander gegenüber, die ein jammervoll schwacher Mann in den Strudel feiner nervöß schwächlichen Leidenschaft hinabreißt. In bem letten Gefprach, bas im vierten Att Johannes und Anna führen, mahnt fie ihn an das Leid, das

er ben Seinen bereite. "Ja, aber Sie fagten doch fonft felbft immer, man foll die Rudficht auf andere nicht wer fich herrschen laffen; man foll fich nicht abhängig machen!?" Fein antwortete darauf Anna: "Aber, wenn man abhängig Das Wort tann hier verschieden verstanden werden. Eigentlich aber charatterifiert es ben gangen Ichannes. Er ist der Typus des abhängigen Menschen. Er kann nicht arbeiten ohne Anteilnahme anderer: er glaube sich frei zu machen von feinen äußeren Retten, die ihn an kathchen feffeln, und wird der Stlave feiner Reigung ju Ama. "Ich habe mich felbst gefunden und werde nur ich felbst fein. Ich felbst, trok Euch allen!" So ruft er am Schluffe des dritten Aftes. und weiß gar nicht, daß er gerade jest nur noch ein Geschöpf bes Willens Unnas ift, beren Gedankenwelt ihm gur Lebensatmosphäre wird. "Ja, aber Sie fagten boch - ", wie beutlich gemahnt diese Ausdrucksweise an den Schulknaben vor dem Lehrer! Er nimmt es aller Welt übel, dak man seinen Berkehr mit Unna als ein Berhältnis auffaffe, ba es boch fern ift von aller Sinnlichkeit. "Das Tier will nicht mehr das Tier ehelichen, fondern der Mensch den Menschen. Freundschaft, das ift die Bafis, auf der fich die Liebe erheben wird." So fagt Johannes wunderschön. Aber ift denn die Freundschaft an ben Ort gebunden? Rann die Freundschaft keine räumliche Trennung überdauern? — "Reiner ift vertraut mit der idealistischen Liebe, jeder glaubt an die gemeine, und fo pflegt, fo gonnt man tein Glud, bas aus jener boberen entspringt ... ja natürlich, fo wie fie in einem höheren Sinne nur fich befriedigt fühlt, fo tann fie auch nur in einem erhabeneren Elemente leben." So schrieb Bettina von Arnim an Goethe gelegentlich bes Erscheinens feiner "Wahlberwandtschaften", beren tragischer Abschluß fie verlett hat. Solch eine Freundschaftsliebe tonnte Johannes auch an Unna feffeln, wenn fie fort mare: aber nein, will fie verreifen, fo will er auch verreisen, ungeachtet der schrecklichen Qualen seiner Frau will er nach Burich verziehen. Kaum ift Annas Bug nur abgefahren, fo raft er icon binunter in ben See. Er mar meber Die Liebe einer Unna wert, noch die einer Rathe. Diefe Armste ist langiam in Geistesstörung verfallen. Sie war noch nicht ganz gefund vom ersten Kinde ber. Um Tauftage

hat sie selbst auf das Verlangen des graufamen Johannes hin Anna zum Bleiben einladen muffen. Bon ba ab hat fie nur noch boje Worte gebort. Bei ber fleinften Gelegenheit fährt Rohannes fie an, nur um dann, besiegt von ihrer Großmut und rührenden Treue, fie wieder in die Arme ju schließen und von neuem geiftig zu mißhandeln! Zulegt in feinem vollen Liebegrausch für Anna behauptet er trot alledem, sein Berhältnis zu Käthe sei tiefer geworden. Wie recht hat Anna. wenn fie ihm nicht mehr traut, auch nicht in hinficht der Unfinnlichkeit feiner neuen Liebe. "Wenn es Rathe gelange, au leben neben mir, bann . . bann würde ich mir felbst boch nicht trauen konnen. In mir . . . in uns ist etwas, mas ben geläuterten Beziehungen, die uns bammern, feindlich ift, auf Die Dauer auch überlegen, Berr Dottor." Sie fieht flar, er aber ift im Rebel. Auch Rathe fieht flar. Aber Rathe fucht den Tod nicht. Das schwache Rind ist start genug, fo lange zu ringen, bis ihr Geift erliegt, aber nicht ihr Dut. Johannes, ber Feigling, wirft fich ins Waffer, fünf Minuten nach dem Abgang feiner Unna. Es ift fein Zweifel, Sauptmann hat hier den Tybus des nervofen Weibmannes der mitleidigen Berachtung übergeben wollen. 3m "Friedensfest" ftand er noch völlig unter bem Banne biefer Charattere, wie eine Berteidigung berfelben lieft fich jenes ergreifende Drama. Dier aber fanat er an, dies Beisheitsstadium zu überwinden. Und auch eine weitere Rlaffe von Figuren läßt er hinter fich. bie Loths. Unna Dahr fagt einmal von Braun, bem Maler: "Er hat etwas imputiert erhalten: gewiffe focial-ethische Ideen, oder wie man fie sonst nennen will: und daran haftet er nun, baran klammert er fich, weil er allein nicht geben tann. Er ift teine ftarte Individualität als Mensch, wie febr viele Rünftler. Er getraut fich nicht, allein zu fteben, er muß Maffen hinter fich fühlen." Gewiß ift diefer Braun nichts weniger als eine Wiederholung bes Loth-Charafters. Diefer Maler, ber feine Faulheit bamit entschuldigt, daß es gleich sei, ob man einen Tag früher oder später berühmt werde, der ben Johannes eine Kompromignatur nennt, weil er ben alten Eltern zulieb fein Sohnchen taufen läßt - gewiß fteht er viel tiefer als der ehrliche Loth, aber das Wort Annas bezieht fich auch auf die Loths. Es find eben wandelnde Brogramm=

menschen, Schematiker, auch von ihnen fagt fich hauptmann los. Der schwankende Johannes, der im felben Augenblicke bem Braun nachlaufen will, wo er ihn überwunden zu haben glaubt, und der den armen Eltern vorwirft, fie hätten ihn gebrochen durch ihre Liebe, ist eben der Ausdruck des Ubergangestadiums. Zwischen ben Lothe und ben Bockerathe hindurch foll es hinausgehen ins Land der felbständigen Rraft, das Anna andeutet mit den Worten: "Auf der einen Seite beherrschte uns eine schwüle Angst, auf der andern ein finsterer Fanatismus. Die übertriebene Spannung scheint nun ausgeglichen. So etwas wie ein frischer Luftstrom, fagen wir aus bem zwanzigften Jahrhundert, ift hereingeschlagen. — Meinen Sie nicht auch, Berr Doktor?" Aber ber herr Dottor meint anders, denn er ift ja noch in dem Stadium der schwülen Angst, wie Braun in dem des Fanatismus. Schade, daß hauptmann diefe Unna Mahr nicht jur eigentlichen helbin gemacht hat. Dann ware es ein Bukunftsdrama geworden. So hat es eigentlich nur Interesse für das Studium der Entwickelung des Dichters. Denn, da diese Zukunftsgedanken nur episodisch auftauchen, so stellt es sich als ein Gegenwartsdrama der Nervosität doch nur neben das Friedensfest, dem es künstlerisch freilich weit nachsteht.

Da aber die "Einsamen Menschen" das konventionellste ber damaligen Bühnenwerke Hauptmanns waren, so wanderten sie zum erstenmal von der freien Bühne in das deutsche Theater, wo Direktor L'Arronge sich das Berdienst erwarb, einen neuen Autor dem großen Publikum vorzustellen. Da aber die schrittweise Entwickelung des Stückes doch dem Bühnenpraktikus zu zart erschien, um für füns Akte auszureichen, so strick man einen davon — gerade den dritten! Das Stück wirkte übrigens in keiner Weise nachhaltig. Es kam nicht zu viel Aussuhrungen und ist auch unter der Brahmschen Direktion schnell wieder verschwunden. Zulezt brachte es der Italiener Zacconi wieder nach Berlin, wie es denn auswärts vielsach als thpisch für Hauptmann gilt. Es ist eben das Stück, das der Konvention am nächsten kommt. Ein Wiener Kritiker nannte es gar einen Sartenlaubenroman.

Inzwischen erwachte in bem nun mehr und mehr gefundenden Antor ber sociale Drang wieder. Er wanderte in seine schlesische Heimat, um Studien über die Weber des Eulengebirges zu machen, von deren Hunger und Elend da= mals alle Blätter voll waren. Doch ehe wir diese neue Richtung Hauptmanns versolgen, gliedern wir hier die letzte seiner Seelenmalereien aus dem nervösen Zeitalter an, weil sie den Schlußstein in der Entwickelung des jungen Dramatikers bezeichnet. Es entstand so ziemlich gleichzeitig mit den Webern.

"Rollege Crampton" ift fein Titel (1891).

Auch hier wieder ein Beld, der tein Beld ift. - Der Maler Brojeffor Crampton, der eine adelige, aus vornehmer. aber geistig armer Familie ftammende Frau gebeiratet bat. ist ebenfalls an diefer feiner Frau ju Brunde gegangen. Amar ift er nicht wie Boderath ins Baffer gefprungen, aber Bein und Bier haben ihn verlodt. Freilich ift er ein berglich schwacher Riefe, ber als anerkannter und schaffensträftiger Runftler fich dem Trunke ergiebt, weil feine Frau ihn nicht versteht! Er ift also in der That auch nur einer von dem Beichlecht der unverstandenen Chemanner! Aber wie bat fich ber Standpunkt bes Autors biefen Beibmannern gegenüber Wirkten fie früher in den Tragodien ftellenweise fast unfreiwillig fomisch, so ift Crampton jest in bas Licht der Romodie gerudt, und hier, ja hier tonnen folche Manner tragisch wirken. Denn die mahre Romodie ift nur das Begenbild der wahren Tragödie. Sie belächelt, was jene beweint, fie spottet zu Tode, mas jene erdolcht. Für den Dolch der Tragodie nun scheinen die Manner der Schwachheit zu geringfügig, unter dem Lächeln des Romiters aber wirten fie rührend. Und darum ift er eine fo prachtig herzbewegende Rigur geworden, der gute alte Crampton. 3m ersten Att, wo er seine Trinkereigenschaften langfam entfaltet, wo er fich ben jungen Atademitern gegenüber auffpielt und fich als ben Bunftling des Bergogs hinftellt, wirft er noch wenig fympathifch. Er scheint ein gewöhnlicher Trintrenommift zu fein. Aber ichon bas humane Wohlwollen, mit bem er ben jungen Strähler troftet, ber von ber Atademie feiner Jugendftreiche wegen ausgeschloffen ift, zeigt, bag etwas Befferes in Cramptous Seele ichlummert. Wie er, ber Berr Brofeffor, bann im nächften Att vom Bergog ignoriert und felbft entlaffen wird aus feiner Stellung, wie da fein Groll losbricht, und

im Augenblid ber tiefften Schande fein lang unterbrudter Stola auflebt, gewinnt er schnell die Bergen. Und um fo tlarer ift bas Gefühl bes Buichauers für ihn, weil biesmal ber Dichter felbst teinen Augenblid schwantt in feiner Stellung gegenüber feinem Belden. In ber Figur ber liebenswürdig mitleidigen Tochter, die er dem Bater jur Seite gestellt hat. zeigt er, welches Gefühl er für seinen Crampton verlangt: nicht Bewunderung, nicht Entschuldigung, nur Mitleid! Und diefe Eigenschaft bes menschlichen Bergens ift ja befonders für die Schwächlinge vorhanden. Sauptmann ftellt diesmal nämlich eine terngefunde Ramilie dem franken Belden gegenüber, abnlich wie die Buchners mit den Scholzens tontraftierten. Aber diesmal weht nicht die Luft aus der öden Krantenhalle burch die gange Dichtung, fondern die Luft der Gefundheit ift es, die in Cramptons einsame Belle fiegreich eindringt. Familie Strähler ift es, die diesmal das Rettungswert vollführt. Derfelbe Jüngling, der um feiner jugendlichen Thorheiten willen aus der Atademie entfernt wurde, hat einen Bruder, reich wie er felbst, sein Vormund. Es ift ein prachtiger Mensch, ber erfte und bisher einzige vollsaftige Mann, ben Sauptmann gezeichnet hat. Seine breite Butmutigkeit, fein jovialer Spott, feine Welterfahrung und Menfchentenntnis haben fich bei ihm verbunden mit einem mundervollen humanen Bug. Er läßt feinen Bruder austoben. er will ihn in der freien Entfaltung feiner Rrafte nicht schulmeisterlich hindern. Er läßt sein Talent fich frei entwickeln, ohne sich jemals durch Rünftlergrillen oder jeweilige Rünftlereitelkeit des Rungeren imponieren zu laffen. Dit feiner Schwester herrscht er in seinem Beim, bas bem jungeren Bruder jum Elternhaus geworden ift. Und wie der Jüngere die Bulfe des Alteren anruft, um den brotlos gewordenen Crampton zu retten, ba hat er außerlich wieder feinen hanfelnben Spott, dem aber ber verlegende Stachel fehlt, innerlich aber ift fein gutes Berg fogleich bereit. Freilich glaubt er nicht an eine Rettung des schon allgutief gefuntenen Mannes, aber er erfreut fich doch an der Naivität des Brüderleins, bas die Welt noch mit fo rofigen Augen, mit fo unverwüftlichem Optimismus anfieht. Und herzerfrischend tommt diefer Optimismus des jungeren Strabler jum Ausbrud. Wie er

Lehrer liebt, trok feiner unverbefferlichen Schwäche! Wie er zu ibm ausblickt! Wie er des Lehrers Tochter liebt, seine junge Braut! Wie naiv er in die Che hineinspringt, er, der Neungehnjährige! Wie er das Atelier des franten Runftlers dicht neben bem feinen aufschlagen läßt, nur um diefem badurch bie Arbeitsluft wieder zu erweden! Das find Figuren und Scenen, die dem Hörer das Herz aufgehen lassen. Hier quillt es von Soffnung, von Frifche, von Jugendlichkeit! Ratürlich wurden gerade diese Figuren um ihrer Gesundheit, um ihrer roten Wangen und heißen Herzen willen von den eigentlichen, eingeschworenen Hauptmannpropheten verworfen! Das wären nur unwirkliche Schattenbilber, denen die Gigenart und Lebensfraft fehlte. Als ob nur das Kranke eigenartig fein konnte! Als ob fich Geftaltungsfraft nur bei ber Auspinselung von Originalen zeigte! Als ob es nicht eine viel echtere und in der That auch viel schwerere künstlerische Aufgabe wäre, regelrecht gestaltete Menschen fo interessant zu bilben, wie folche, bei benen eine rote Rase ober ein konfuses Wesen schon von felbft die Aufmerkfamteit feffelt! Als ob die gange Runft das Erbe des Karrikaturenzeichners werden follte! Rein, als Sauptmann diese Welt ber Frische in feine Cramptontomodie hineinwehen liek, da ward das Wort feiner Anna Mahr zur Wahrheit. Das war ein Sauch aus dem zwanzigsten Jahrhundert, denn, will's Gott, foll uns das neue Säkulum wieder gange, starte, frische Menschen bringen! Symbolisch überwindet in diesem Stud dieses zwanzigste Jahrhundert mit seiner Jugendlichkeit die "Fin de siecle" = Menschen des fterbenden neunzehnten! Denn bieg Fin de siecle-tum wird fo recht verkörpert durch Rollege Crampton felber! Er ift der Mann mit dem heißen Sehnen im Bergen und dem schlaffen Willen! Was hat ihn in seinen Zustand gebracht? Wirklich bloß feine Frau? Bedauernswerter Crampton! Wie viel Lot eigene Rraft haft bu benn in ben Rampf beiner Che mitgebracht? Ober war es die ihm innewohnende Tragheit? Ift er eine altere Entwidelungsftuje bes Rollegen Braun aus ben "Ginfamen Menfchen"? Gleichviel, er zeigt in ber Zeit feines Freilebens, daß allerdings etwas in ihm war. Er fist einem aräßlich i mmerchen bicht neben bem Gaftzimmer fein Sauptaläubiger ift. Beftanbig

lärmt nebenan der widerliche Spektakel der Aneipe, beständig fließt nebenan der Bierhahn, und eine junge Kellnerin, die fich für ben alten Sonderling intereffiert, bringt ihm fo oft frifchen Trunt, als er es begehrt. Dabei fühlt er fich groß und frei, er, der doch in Wahrheit von Almosen lebt, denn sein Bier bezahlt er nicht, und für bas Rämmerlein erhofft ber Wirt Entschädigung von des Professors reicher, abeliger Schwägerschaft. Crampton aber, im ewigen Rausch, buntt fich ein König. Sein Arrtum ift eine fraffe Fortfekung bes Brrtums des Johannes, der fich als Berteidiger feiner Unabhängigkeit und feines Selbst fühlte, als er in tieffter, freiwilliger Abhängigkeit von Anna ftand. Crampton fchilt nach seiner Weise auf die jungen Atademiker, die zu ihm tommen jum Rartenspiel, er fieht in ihnen Ignoranten, weil fie Swift und Smollet, Thateray und Dickens E. T. A. Boffmann nicht fennen. Weil fie den Boccaccio unmoralisch nennen, spricht er ihnen den Sinn für Brazie ab: "Ihr liebt wie Gorillas!" Der nüchterne Realismus der jungen Künstlerschaft, die nur in ihrer Einseitigkeit aufgeht, ift ihm juwiber, mahrend fein Bildungeftreben unerfättlich ift. "Ich brauche nicht effen, aber lefen muß ich". . . . Er lacht über die Atademie, über die "Drillanftalt!" Er fingt in feiner Ginfamteit zur Mandoline die "Santa Lucia". Den Antrag ber eindringenden Stubenmaler, daß er in ihrem Auftrage malen foll, nimmt er mit ftolger Referviertheit entgegen, aber bas Freibier, ju bem fie ihn einladen, nimmt er gern an. 218 bann ber fleine gute Strähler erscheint und ihn entführen will, geht er erft mit, wie ihm eingeredet wird, er folle Schwester Agnes malen, bann aber giebt er bem Stubenmalermeister auch gleich einen vornehmen Ruftritt. Und an dem Glang des neuen Ateliers, bas Max Strähler für ihn eingerichtet hat, matelt er erft gehörig herum. Erft wie man ihm einredet, er folle es teuer bezahlen, ift er einverstanden. Er weiß ja, daß er feinen Seller erlegen wird, aber er will fich das Bewußtsein der Unabhängigkeit vorlügen. Und wie Mar Strähler ihm gar feine Gertrud noch wegfischt und Crampton weiß, daß er mit dem jungen Baare gusammen fortleben darf und foll, da verbirgt er seine Rührung, die er um teinen Breis zeigen will, hinter einem immer wiederholten "So'n dummer Rerl!"

So ist Crampton das lette Stadium der Schmidzlinge, die Ruine des reich begabten Geines. der er und ieller zu Grunde ging. Denn auch das ewige Liedenzer er der Unschweiten gerichten der die der gindenzer er der Anstelle Wer an so etwas scheitert, war eben ein Mere. Das weiß jest auch Hauptmann, und sorden und er der Texts und da durch Thränen gemildertes Lichen über dere Texts den und.

Daß gerade die gefunden Elemente in der Gundlung is waren, die für bas Aufrechterhalten ber guten Stimmung bei ber erften Aufführung des Studes forgten, bewies bie E:fahrung. Der fieghaite Frohfinn bes banies Etrahler gut bem Bublifum ben Optimismus, fich an Crampten chre veinliche Rebengedanten an erheitern. Berr Riffen, ber ben Abolf Strähler fpielte, hatte indireft jo viel Anteil an den Siege des Luftfpiels, wie die geniale Romit von Georg Engels, der den Crampton vorbildlich darftellte. Sein ichanspielerischer Erfolg mar fo groß, daß die Beifallipender das Sausgejet bes "Deutschen Theaters" burchbrechen und ben Runftler vor die Rampe zwingen wollten. Da mußte es denn einmal verfehrte Welt werben, und ber Autor banfte im Ramen bes Darstellers. Und daß in der That der Erfolg dieser Romödie an die Geftalt und Mitwirtung von Engels gefnüpft ericien, ergab der Umstand, daß in Berlin das Stück weit über hundertmal gegeben murbe, mahrend es an auswärtigen Theatern bei ftarten Achtungserfolgen blieb. Das lag daran, daß Sauptmann in Sinfict der Technit wieder fast bis auf den Standbunkt des Sonnenausaanasdramas zurückaesunken war. Die lofen Bilber zeigen nicht mehr die von Leffing geforderte Folge von verschiedenen Gedanken, wo eine die andere aufhebt, auf die fich das Friedensfest berief.

Die Tamtamschläger ber eingeschworenen Gilbe beeilten sich natürlich, als neuestes von Hauptmann erfundenes Gesetz auszugeben, daß von nun an in einem Schauspiel nur noch ein Charakter, im Bordergrund stehend, mit seinen jeweiligen Geschicken das lose Band der Bereinigung für die wechselnden Bilder geben dürse, und jedes Zusammensassen der Gestalten zu großen Aktgruppen vom Übel sei. Sie wurden von ihrem jungen Heros gleich darauf arg auf die Finger geklopst, da

diefer in feinem gleichzeitig entstandenen Weber-Drama gar feine durchgehende Charafterfigur, sondern nur noch einzelne Aktgruppen zu schaffen sich erlaubte. Aber die fanatischen Steiniger des jungen Emportommlings, die bisber trot des rafenden Lärms feiner ihm wahrscheinlich höchst lästigen Geleit= schaft keine wirklichen Erfolge von ihm zu erblicken vermochten, und in den "Ginfamen Menfchen" freilich auch teine Offenbarung sehen konnten, erkannten hier zum erstenmal zu ihrem Erstaunen, daß hauptmann wirklich zu paden vermochte auf ber Bühne. Die Verständigen aber, die über die thörichten Bergleiche des neuen Messias mit Schiller und Goethe, Shakespeare und Molière ftets gelacht, aber bas ftarte und echte Talent des jungen Bühnencharakteristikers stets mit Freude reifen geschen hatten, erfreuten sich von ganzem Bergen bei dem Erscheinen des Crampton, daß sein Autor in seiner Weltauschauung so prächtig zu gesunden begann.

## III.

## Das Wiedererwachen des socialen Gedankens.

Später erst als der "College Crampton" erschienen die "Weber" auf der Bühne 1, aber vollendet waren sie schon vorsher. Bald nach Beendigung der "Einsamen Menschen" war Hauptmann, wie schon gesagt, in das ihm so heimische schlesische Gebirge gewandert und hatte da Nachrichten über den großen Weberausstand der vierziger Jahre gesammelt. "Wenn ich Dir, lieber Bater, dieses Drama zuschreibe, so geschieht es aus Gesühlen heraus, die Du tennst, und die an dieser Stelle zu zerlegen keine Kötigung besteht. Deine Erzählung vom Großevater, der in jungen Jahren, ein armer Weber, wie die Geschilderten hinterm Webstuhl gesessen, ist der Keim meiner Dichtung geworden, die, ob sie nun lebenskräftig, ob morschim Innern sein mag, doch das Beste ist, was zein armer

<sup>1</sup> Vollendet wurde das Stück 1892 und erschien balb darauf im Fischerschen Berlag in Druck. Aufgeführt wurde es auf der Freien Bühne am 26. Februar 1893, im Deutschen Theater erst am 25. September 1894.

Mann, wie Hamlet ift,' zu geben vermag." Diese Wibmung, bie Hauptmann seinem Weberdrama vorgesetht hat, bezeugt zur Genüge die innere Verwandtschaft Hauptmanns mit seinem Stoffe.

In seinen bisherigen nervösen Dramen mochte er Stimmungen feines eigenen Innern niedergelegt haben, in ben , Webern' fpricht fich feine fociale Weltanschauung aus. Die Figuren ber Seclendramen waren subjektive Stufen seiner feelischen Selbsterziehung, die Weber find ein objettiv aus der Beobachtung gewonnenes Bild, mit dem allerdings der Autor vermachsen ift feit seiner frühesten Jugend. Die nervösen Stimmungsdramen lagen weitab von der Heerstraße bes Lebens. Die Weber dagegen fpielen fich in bem Gebiete ab, durch das der Rug der neuen Geistesgeschichte mitten hindurchaeht. In losen Bildern zeigt das Stuck das Leid der Darbenden, gewiffermaßen immer wieder diefelbe Situation wiederholend und steigernd. Das erste Bild führt uns in diese Situation ein. Um lebendigften und deutlichsten entfaltet fie fich an dem Tage, da die Weber ihre mühfam gefertigte Arbeit zum Berkaufe tragen. Gin großes, kables, graugetünchtes Bimmer bildet den geschäftsmäßig melancholischen Sintergrund. In langen Scharen gieben Weber, Frauen und Rinder herein, legen ihr Bewebe auf die lange Bant und warten, bis fie an den Tisch herantreten konnen, hinter dem der herglofe Pfeifer, felbft einft Weber, jest Gehilfe des reichen Dreifiger, ihre Ware bruft und ben bentbar niedriaften Lohnfat beftimmt. Bon ben "breizehntehalb Pfennig", die ein "Webe" eigentlich toften foll, zieht er faft ftets noch etwas ab für Fehler in der Arbeit ober Mängel am Bewicht. Die große Wage regiert der Lehrjunge, der hier und da ichnobbrige Bemerkungen mit dem Raffierer Neumann austauscht, mahrend letterer bas Gelb murrifch und geschäftsmäßig den Webern aufgahlt. Die lacherlich kleinen Breife, bie immer wieder genannt werden, schweben wie das furchtbare Schicksal über den Hungernden. Furchtbarer aber ist die Erbarmungslofigkeit Bfeifers. Da bittet eine Weberfran erbarmlich und bemutig um ein paar Groschen Borfchuß für Brot. Pfeifer hört nicht darnach bin. Da fleht der Weber Beiber um Stundung bes ihm am porigen Zahlungstage

bewilligten Borichuffes. Er wird nicht erhört. Geschäftsmäßig geht die Sache ihren Bang weiter. Charakterköpfe heben fich aus der Maffe der Wartenden heraus. Der alte Baumert trägt in einem Tuch einen geschlachteten Sund bei fich. Er ift ihm vor Wochen zugelaufen, jett foll er den fo lange schon leeren Rochtopf füllen. In dem energischen jungen Weber Bader aber tritt uns die erfte Geftalt voll Willensfraft entaegen. Er spottet so laut und ked über die Sungerlöhne, daß ber Chef bes Geschäftes, Berr Dreifiger, felber hereintritt, um ihn abzufertigen. Die Arbeit wird ihm entzogen, aber er bebt den Ropf noch mehr und fest es durch, daß der ihm hingeworfene Lohn ihm ordnungsmäßig in die Sand gezahlt wird. Ein vor Sunger ohnmächtig ausammenbrechender Anabe wird von Dreißiger in sein Brivatcomptoir entfernt, damit er nicht noch mehr bojes Blut errege, und eine heuchlerische Rede des Chefs, in der er fich noch gar felber das Zeugnis eines humanen Mannes ausstellt, und es von den gitternden Sungerftlaven ber Frohnarbeit bestätigt erhält, macht ben Schluß bes erften Aftes. Der herr will noch zweihundert Weber anftellen, aber fie follen für ein "Webe" nur noch eine Mart erhalten. Unter bem Murren ber Armften fchließt bas erfte Bilb. Das zweite zeigt uns das heim des alten Baumert. Die Mutter bes vor hunger zufammengebrochenen Anaben ift zum Befuch. Die Töchter Baumerts liegen dem Weben ob, die Mutter und ihr idiotischer Sohn arbeiten an Spulrädern. Reden entwidelt fich ihre gräßliche Notlage. Auch der Besitzer des Häuschens, dem fie den Mietzins schuldig find, der alte fraftige Anforge, hat taum zu leben, ba das Sauschen einzufturzen broht. Da bringt ber junge Jäger, ein eben vom Militar frei gekommener, frischer Junge Leben in bas Saus. Offizierburich hat er fich feine Manieren und "feines Sprechen" — allerdings sehr mangelhaft — an gewöhnt. Er, der Taugenichts babeim, hat beim Militar feinen Dienft vortrefflich gethan. Mit neuem Angug, filberner Uhr und bem fchwindelnd hohen Vermögen von zehn Thalern kommt er daheim an. Er hat die Welt gesehen und höhnt über die gräftlichen Zustände. die er daheim vorfindet. Auch das Lied vom "Blutgericht" hat er mitgebracht. Dies Lied, bon bem schon im erften Att Die Rede mar, lieft er zum erftenmale bei Baumert bor. In

ber Nähe hat er's ichon gefungen, bas Lied vom Blutgericht, das Lied, das die Leute vom Schlage der Dreifiger als Blutrichter und Leiter von Folterkammern bezeichnet. So schülerhaft er das Lied vorträgt, es ergreift Anforge und ben alten Baumert mächtig, den armen Mann, der eben den Hundebraten wieder von fich geben mußte, weil fein geschwächter Magen kein Kleisch mehr vertragen kann. Lauter hallt bas Lied burch alle Bergen im britten Att im Wirtshaus - Rreticham genannt - ju Betersmalbau, dem Wohnorte Dreifigers. Anfanas amar geht es ba friedlich ju. Gin Befchaftsreifender, ber mit dem Wirtstochterlein seinen Spaß hat, findet die Beitungsberichte über bas Elend ber Weber übertrieben. Gin Tischlermeifter belehrt ihn barüber, daß hoch oben im Bebirge, den stagtlichen Abgesandten verstedt, die Gutten der Armut liegen - ber Buschauer glaubt dies gern, benn er fennt ja das Beim des alten-Baumert. Aber der Reifende glaubt es nicht. Der unfinnige Aufwand bei einem Weberbegrabnis, das gerade ftattfindet, und das nach altem Bertommen prächtig gefeiert werben muß, scheint feiner Unficht recht zu geben. Da treten Weber berein, Bader und Jager, die beiben unruhigen Beifter, find barunter. Es tommt gu gefährlichen Reden, die den Ruhigen Grauen erregen. Man mertt, daß eine ungewöhnlich große Weberansammlung ftattfindet drauken im Ort. Bald beikt es, man wolle fich impfen laffen, bald, es fei Bahltag bei Dreifiger. Aber das revolutionäre Gebräge der Berjammlung verrät fich bald. Gine Rembelei mit dem feigen Bensbarm Autiche, der schimpfend entweicht, zeigt bas erfte Stadium bes Aufftands. Dann ertont laut bas Lieb vom Blutgericht, jest bas "Weberlied" genannt, und fogar ber alte Baumert taumelt mit hinaus in ben beginnenden Aufstand. Der vierte Att zeigt uns, daß man im Saufe Dreifigers ben Ernft ber Sache noch nicht begriffen hat. Der Blutfauger will gerade mit bem Baftor des Ortes, der feige und verlogen die Religion in den Dienst bes Frohnherrn ftellt, feine Partie Whift fpielen; gegen die fingenden Saufen da draugen hat man den Buttel gerufen. Ein junger Randibat, Hauslehrer bei Dreifiger, magt, ein Wort der Entschuldigung für die hungernden im Ramen des echten Chriftentums einzulegen - ein Berweis vom Geift-

lichen und die Entlaffung aus seiner Stellung durch Dreißiger ift die einzige Wirtung. Aber die Partie Whist tommt auch nicht zu ftande. Jager wird gefangen eingebracht. Er ift ftolg und frech in feinem Wefen. Er fpottet ber Feffeln, Die man ihm anlegt, benn er weiß ja, daß man ihn braugen befreien wird. Und fo geschieht's. Panit verbreitet fich auf diefe Nachricht bin im Saufe. Alles denkt nur noch an Flucht. Frau Dreißiger klammert sich in ihrer rasenden Angst an den Rutscher, ber fie zum Wagen führt. Die mutigen Rappen fürchten sich vor niemandem. Die Flucht gelingt, alles rettet sich, aber die Weber, nun im Rausch der Revolution in eine Räuberbande umgewandelt, dringen in Dreifigers Saus ein und schlagen alles turg und klein. 3m letten Aft ift ber Ruf ihrer Thaten schon nach Langenbielau gedrungen. Dort fteht unter anderen bas ftille Baus des friedlichen, gottergebenen Webers Silfe. Er hat fein Morgengebet gerade beendet, in dem er alltäglich Gott bittet, ihn Demut zu lehren, damit er des Lebens Not als Läuterungsmittel der Seele ertenne. Seine Frau und sein jungverheirateter Sohn Gottlieb haben diesen sansten Glauben von ihm erlernt. Die Schwiegertochter Luise nur ist anderer Meinung. Ein filberner Löffel aus Dreifigers Befit, den Silfes fleine Entelin gefunden bat, ift das erfte Zeugnis für das, mas in Beterswaldau geicheben ift. Schleunigst läßt ihn bilfe burch feinen Sohn auf bas Amt tragen, er verschmäht gestohlenes But. Da erscheint ein Arat, der von dem Aufftand ergählt. Genauere Runde bringt der originelle Lumpensammler Hornig, der schon im Gasthof im dritten Aft zugegen war, horchend und schürend, aber nicht handelnd eingegriffen hat. Er meldet, daß die wild gewordenen Weber ihm auf bem Juge folgen. Und fie tommen daber, in bacchantischem Auge. Sie verlangen, daß Hilse und die Seinen sich ihnen anschließen, aber Hilse widersteht. Selbst wie sein Sohn endlich von dem allgemeinen Feuer angestedt ift, bleibt er daheim, nicht aus Furcht — ift er doch ein alter Invalide aus dem Kriege —, sondern aus Überzeugung. Er will rechtlich bleiben bis jum Schluß. Da rudt draußen das Militär an, von den Webern mit Steinwürfen begrüßt. Alles fliebt. nur Hilse bleibt im Bewußtsein seiner Rechtlichkeit am Fenster vor seinem Webstuhl sigen, wo Gott ihn nach seiner Meinung hingesett hat. Da schlägt von draußen eine Rugel zum Fenster herein und tötet ihn. Der einzig Unschuldige ist der Einzige, den wir auf der Bühne sterben sehen. Mit diesem

schrillen Migton endet das Stud.

Die ungeheure Wirkung diefes Dramas ist bekannt. Es wurde gleich nach seinem Erscheinen vom Deutschen Theater jur Aufführung angenommen, aber polizeilich verboten. Gine öffentliche Vorlesung durch erste Schauspielkräfte zeigte dem Bublikum, beffen Intereffe durch das Berbot natürlich mächtig angeregt war, die Wirtsamkeit des Schauspiels. Natürlich konnte das Verbot nicht aufrecht erhalten werden. Auf dem Wege des Prozeffes ward dem Deutschen Theater die Aufführung gestattet, aber Herr L'Arronge verzichtete darauf und überließ das Drama mit Hauptmanns Einverständnis feinem Direktionsnachfolger Brahm. Mittlerweile svielte sich in anderen Städten diefelbe Romodie ab. Überall erreate bas verbotene Schaufpiel bie Reugier doppelt, an manchen Orten wurde die Freigabe erzwungen, und inzwischen wurde bas Stud allerorten gelesen, und in vielen Tausenden von Exemplaren im Drud verbreitet. Obendrein bemächtigten fich die freien Volksbühnen, als Vereine der Bühnenzenfur nicht unterworfen, bes Dramas, um es ben Arbeitern borguführen. Als endlich im "Deutschen Theater" die erste Aufführung von ftatten ging, mar bas Intereffe bis jum Siedegrade erhitt. Eine fast unermekliche Reihe ausvertaufter Baufer war die Folge. Batte das Intereffe je einmal einschlafen wollen, fo soraten Reden im Reichstaa und politische Demonstrationen immer wieder für neue Anregung. Solange die Welt steht, weiß man, daß Verfuche der Unterdrückung einer geiftigen Arbeit dieser nur zur Reklame werden: aber die weniasten Menschen lernen ja aus geschichtlicher Erfahrung. Das Stück war nachgerade fo volkstumlich geworden, daß fast jeder Ginwohner Berlins und jeder Durchreifende wenigstens eine Aufführung im "Deutschen Theater" mit ansehen wollte, und ware er auch ber eingefleischteste Rapitalift gewesen. Den Sobepunkt erreichte bie Begeisterung, als die , Weber' ihren Ginaug in Baris hielten. Es war feit Menschengebenten nicht vorgekommen, daß ein beutsches Drama in Baris aute Aufnahme gefunden batte. Nach dem Siege Deutschlands über Frankreich war Berlin

bramatisch von den Frangosen erobert worden. Die geschickten Sensationsdramen Sardous und die geistreichen Flachheiten bes jüngeren Dumas beherrschten in Deutschland überhaupt und besonders in seiner Sauptstadt den Bühnenspielplan die Franzosen aber kannten auf ihren Buhnen noch nicht einmal Schiller. Der Naturalismus follte einen Wendebunkt bringen. Das Danaergeschent diefer neuen Runftrichtung war von Frankreich an Deutschland ergangen, aber Berlin hatte ben Naturalismus erft für die Bühne gewonnen. Selbst Zola war an der Dramatisierung gescheitert. Meister Untoine, der "self-made-man" ber Parifer Theaterwelt, glaubte teinen befferen Trumpf ausspielen zu können, als die hauptmannschen "Weber". Auf seiner naturaliftischen Buhne gingen fie in Scene, das Auffehen war toloffal. Bola felbft erichien gur Generalprobe, die ja in Paris vor der fritischen Offentlichkeit gespielt wird, und alles war des Lobes voll. Damit hatte Bauptmann, dem die , Weber' fcon eine focialpolitische Bhysioanomie gegeben hatten, nun gar eine internationale politische Bebeutung erlangt. Es tonnte von niemandem geleugnet werden, daß die Freundschaft der Theater und der Litteraturen beiber Länder eine mächtige Forderung der deutschen Berföhnungspolitit bilden mußten. Mit den Lorbeerfrangen, mit denen Kaifer Wilhelm die Gräber großer Franzosen schmücken ließ, flatterten jest Bühnenwerke deutscher Autoren hinüber nach Frankreich — gänzlich unabhängig voneinander klangen boch die beiden Strömungen in einen Accord aus. So war Sauptmann der erste Mann der litterarischen Offentlichkeit geworden. Die sociale Dramatit schien erfüllt, die internationale Litteraturfreundschaft begründet und der Naturalismus zum Siege geführt. Unter all diesen Gesichtspunkten fah und rühmte man das Wert, und es gilt feitdem in gewiffen Litteraturfreisen Berling als unerlaubt, dasselbe mit der Sonde der Kritik zu betasten. Man verlangt schweigende Bewunderung wie vor Goethes Fauft, als vor einem nationalen Beiliatum.

Und doch wird auch für Hauptmanns ,Weber' die Zeit kommen, wo man sie nicht mehr mit den Augen ihrer Zeitsgenossen und unter dreierlei Gesichtspunkten betrachten wird, sondern wo man sie einsach wie jedes andere Litteraturwerk

auf ihre innere bleibende Bedeutung ju prufen hat. Mag es auch heute noch als eine Art äfthetischer Majestätsbeleidigung gelten, es soll doch unsere Aufgabe sein, auch rein ästhetisch das Wert zu würdigen. Da ergiebt fich zunächst eins. Zweifellos ist es berechtigt, die erste Nummer zu tragen unter allen Arbeiterdramen der achtziger und neunziger Jahre. Soweit ich das Beranwachsen der jungen Litteratur aus eigener Erfahrung jurudjuverfolgen vermag, ichwebte ber große Att, wo ein Gewaltsmenich von Fabritanten von feinem Praffermahl verscheucht werden sollte durch eindringende Arbeiterhaufen, der Jugend der achtziger Jahre beständig vor, soweit fie überhaupt die fociale Strömung mitmachte. Aber es scheiterte immer daran, daß die jungen Feuerköpse neit dem Modellieren der Arbeiter nicht zu ftande tamen. In allen Revolutionsdramen unferer großen Dichtungsepoche handelt es fich um die Emporung gebildeter Bürgerfreise mit gebildeten Ibeen und gebilbeter Sprache. Alle Tiraden des Pathos und der Leidenschaft baffen in ihren Mund, denn die Revolution wedt die rednerischen Talente, und ein aufmerksamer Beobachter aller politischen Berfammlungen lernt schnell, daß das Bathos allen Politikern der Rede zur zweiten Natur Sier also ift es leicht. Dramen ichaffen. Aber die revoltierenden Arbeiter! Die Revolten aus hunger! Emporungen der Berichmachtenden, der Blaffen, Elenden und Abgezehrten — fie vertragen teine leuchtenden Farben. Und fo tam es, daß der Führer ber Arbeiter den focialiftischen jungen Braufetopfen ber achtziger Jahre meift gelang, aber die Arbeiter selbst maren entweder die Stummen, oder ihre bramatische Sprache entbehrte der Wahrheit: es waren Salonarbeiter, unmahr, wie die gezierten Schafer bes ausgehenden Mittelalters. Schon Gustav Frentag meint in seiner Technik bes Dramas, ein gewiffer Bilbungsgrad fei nötig für bie helben ber Tragodie. Und bann noch eins. Es macht wenig Eindruck, wenn jemand sein eigenes Leid klagt, man muß ihn leiden feben. Die Wirkung der Tyrannei, wie fie Schillers Tell so großartig malt, und wie fie aus Goethes Egmont fo ergreifend heraustlingt, ift greifbar, fie ift gegenftandlich - aber bas ftille Leib bes hungers, bem teine Worte verliehen find, ichien nur dem Epiter fich gur Behandlung gu

Denn auf der Buhne muß man fbrechen, und dem Menschen, der über seinen Sunger spricht, glaubt man felten. Diese beiden Schwieriakeiten hat Hauptmann überwunden. Seine Arbeiter find echt. Man würde ihre blaffen Augen und abgezehrten Körper seben, auch wenn man die scenischen Be-Ihre Wohn= merkungen überschlagen würde beim Lesen. höhlen strömen die Atmosphäre der Armut aus, und das Motiv mit dem hundefleisch ift von erschütternder Wirkung. Glanzend ift es gelungen, in dem Einleitungsatt die Stimmung des allgemeinen Hungers über das ganze Theater zu verbreiten, und vortrefflich ift die bramatische Steigerung, die barin liegt, daß von dem Weberlied erft nur gesprochen wird, daß es bann recitiert, bann gefungen, von immer größeren Maffen gefungen wird und endlich jum Sturmlied anschwillt. Aber, während so die eine Sauptsache vortrefflich gelungen ift, ging bas andere Element leiber gang verloren. Echt ift ber hunger und echt die Revolte, aber es fehlt ganz die Figur, die bis bahin an Stelle ber hungernden ftand, ber Berfünder ber Idee. Es fehlt gang der begeisterte Rührer. Jager und Bader find auch nur Instinttnaturen. Sie leiten die Emporung, weil fie aur Beraweiflung getrieben find - bas "wohin?" vermogen fie ebensowenig zu ahnen, wie die andern, die in die Bewegung hineintaumeln. Warum fehlt die Figur des Bebildeten, der eine rofige Rukunft träumt, und den mit den aufständischen Saufen die Menschenliebe verbindet? Warum fehlt der Feuerkopf der Idee? Bielleicht weil der Weberaufstand der vierziger Jahre keinen kannte? Das wäre doch kein Brund, benn bas Stud macht boch nicht ben Ginbrud eines historischen Dramas. Die Bemertung "Schaufpiel aus den vierziger Jahren" wirkt auf den Lefer doch nur wie der Bufat, den Schiller auf Dalbergs Wunsch seinen modern gedachten Räubern hinzufügte, wodurch das Stuck in die Zeit des Landfriedens zurud verlegt wurde. Oder find diese idealen Feuertopfe etwa nicht wirklich? Wie? In der Zeit, da fo viele Gebildete fich muben, die fociale Frage ju lofen? ber Zeit der Caidi, Naumann, Tolftoi und Bellamy? Sauptmann felber weiß ja, daß es diefe Typen giebt. Mit wenigen Strichen hat er ja ben Randidaten angebeutet, ber als junger Theologe fich verpflichtet fühlt, für die Sungernben Bartei zu nehmen. Warum wurde aus ihm keine ausgeführte Rigur? Diese Frage ist nicht muffig. Denn baburch, daß das Drama ganz am Gegenständlichen stehen bleibt, geht ihm ein hauptreiz verloren. Es ift tein Charafter barin, der fich entwickelt! Wie echte Bildhauerarbeit stehen auch hier wieder die Menschen in ihrer Zuftandlichkeit da. Und zweitens, bas Drama verliert dadurch an dauerndem Intereffe. Das Thema des Studes lautet nur: "Dreißiger muß beffere Löhne gablen!" Aber es ergiebt fich baraus teine Welt-Dreißiger foll es nur thun, weil ihm fonft anichauuna. eines Tages das Saus über dem Ropf angesteckt werden Den Fabritanten droht die Revolution, wenn fie nicht anständig werden, aber an die Bergen der Menschen appelliert niemand. Gewiß, der schweigende Appell für ehrliche Bergen liegt ichon in bem Anblick bes Glends. bas Elend eriftiert seit dem Bestande der Aulturstaaten, es abzuschaffen, bagu mabnt nur die humane Weltanfchauung, beife fie Chriftentum, oder beife fie Rächftenliebe. Saubtmanns , Weber' enden hoffnungelos. Dag bas Bewehr gegen die Schleuderfteine fiegen muß, ift felbstverftanblich : bak ber unschuldige alte Gilfe bas erfte Opfer wird, foll beweisen, daß es keine Gerechtigkeit in der Weltleitung giebt. Die lette Soffnung läge in ber Teuerseele einer Rugend. die sich für Ideale der Menschheit begeistert. Sie ist vorhanden in der heutigen Welt, aber in Sauptmanns Stud fehlt fie. Der Dichter der "Weber' felbst gehört ihr an, aber er ignoriert fie in feinem Werte.

Auch den Charakter Dreißigers hat er stiesmütterlich behandelt. Der Hosmann in "Bor Sonnenausgang" war eine
lebensvollere Natur, als er. Man sieht ihn nur von einer
Seite, er ist das Schema des reichen Kapitalisten ohne Seele. Und so ergeht es auch den Seinen. Seinen Webern hat Hauptmann tief ins Herz geschaut, ihren Unterdrückern aber nur auf den Rock. Dadurch und durch den Mangel eines sührenden Helden hat Hauptmann eine gewisse künstlerische Eintönigkeit in sein Drama getragen. Es ist kein volles Kunstwerk, nicht etwa weil es nicht in Jamben geschrieben, oder nicht in wohlgegliederte Akte geteilt ist, sondern nur darum, weil es kein volles Weltbild giebt. — Es erscheint als ein Tendenzdrama, nicht, weil es Partei für die Besitzlosen und gegen die Herzlosen unter den Reichen nimmt —

bas that ichon Jejus von Ragareth.

Aus diesen Mängeln heraus mag die Folgezeit Sauptmanns , Weber' in afthetischer Beziehung für teilweise überschätt erklären. Ihr tulturgeschichtlicher Wert dagegen ift für alle Zeiten unleugbar. Der junge Dichter, deffen Berg von jeher überfloß von socialem Mitleid, hat hier fein eigenstes Gebiet gefunden, und so mächtig und gewaltig war der Anstoß, den er mit feinen , Webern' gegeben bat, daß fie jum mindeften in eine Reihe zu stellen find mit den fittlichen Thaten der Frau Beecher-Stowe, der Berfafferin von "Ontel Toms Butte", die gegen die Stlaverei protestierte, und mit Thomas Sood, dem edlen Dichter des "Liedes vom Bemd". Unglaublich beschränkt ist es, wenn von einigen Seiten Hauptmann als socialdemotratischer Agitator verschrieen wurde, er, der ja gerade die Figur des Programmatikers vermieden hatte. Aleine Seelen, die in den "Webern" eine staatsumstürzende Tendenz erblicken, haben niemals die edle Wallung der Nächstenliebe in ihrem Herzen empfunden, haben sich nie klar gemacht, daß der Welt= erlofer Jefus ju ben Armen ging und ben reichen Jüngling zu seiner Nachfolge aufforderte; daß er den barmberzigen Samariter böher stellte als den scheinbar torretten aber innerlich hohlen Frommling. In sittlicher Sinsicht bedeuten die .Weber' ein hohes Lied des Erbarmens, und gegen diese hohe Bedeutung haben fich allerdings die ftarten afthetischen Bedenken au verfteden.

Aber ebenso thöricht ist es, das, was bei Hauptmanns Talent der Mangel ist, gerade als seine Borzüge auszugeben, wie es der Troß der sinnlosen Korybanten that. Während sie behaupteten, nun sei die neue Methode ersunden, das Drama ohne Heldennatur, ging Hauptmann ins Franken-

land, um Stoff zu fammeln zu einem Helbendrama.

And das Stoffgebiet, das er sich hier erschließen wollte, war jedenfalls das denkbar glücklichste. Der Bauernkrieg — die geschichtliche Erscheinung in Deutschland, die nach dem Ausspruch eines großen Historikers der großen französischen Revolution gleichwertig zu erachten ist —, der Bauernkrieg, der auf den Humanismus folgte und die kirchliche Resonnation

in die socialen Zustände hineintrug - sicherlich war das das Gebiet, auf dem der sociale Boet aum erstenmal fich als Geschichtsmaler zeigen konnte, und hier fand er auch einen wirklichen Helden. Hatte er es vermieden oder verfäumt, in den "Webern' den Mann der oberen Zehntausend, der ein Berg für Die untersten Rlaffen hat, in den Mittelpunkt des Weberelendes zu ftellen, fo bot bier die Geschichte einen Mann bar. ber, felbst aus dem Abel hervorgegangen, freiwillig fein langes Haar, das Abzeichen des stolzen Ritters, scheeren ließ und zu ben Bauern ging, ein Bauer. Nach ihm, nach Florian Geger (vollendet 1895, aufgeführt 1896), hat hauptmann auch fein Drama benannt. Lange hat er es mit fich herumgetragen, drei Niederschriften entstanden nach und nach, und als es endlich und endlich, jahrelang nach ber erften Melbung, auf ber Bühne des "Deutschen Theaters" in Berlin erschien, da führte es zu einer Enttäuschung. Der Buhnenerfolg blieb aus, bas Buch fand feine große Verbreitung, die tote Geschichte mar nicht lebendig geworden. Warum nicht?

Sauptmann hatte bier ein Begenftud zu ben , Webern' zu schaffen beabsichtigt und fich einer ähnlichen Technik bebient wie dort. Aber, mabrend die fünf Weberbilder, entibrechend dem mehr und mehr vom schüchternen Stammeln zum Sturmgesang anbraufenden Weberlied, eine gewaltige Steigerung hervorrufen, fo fehlt diefe entschieden den Bilbern aus dem Bauernkrieg. Saben wir im ersten Aft der "Weber" ihr Leiden unter ben tummerlichen Lohnfagen, fo feben wir im "Florian Geper" in dem Borfpiel nur eine glanzende Bersammlung der Ritter, die auf des Bischofs Conrad Bura bei Würzburg, hart bedrängt von den fiegreichen Bauern. über deren Forderungen beraten. Wir feben ben Bischof, der ichon im Begriff ift, zu flieben, die Ritter, beren Mehrheit fich auf eine Belagerung vorbereitet und eine Deputation an die siegreichen Bauern abordnet. Also der Bauernkrieg ist schon in vollem Gange. Woher tam er? Die Urfachen des Weberaufstandes greifen wir mit Sanden, was diefen Bauernfrieg entzündet, tritt nicht plaftisch vor unser Auge. Und im zweiten Bild — im eigentlichen erften Att — feben wir in ber Kapitelstube des Neumünsters zu Würzburg die Bauern mit ihren Führern berfammelt. Wir boren Florian Geger als Sieger bon Beinsberg preisen, wir haben ichon im Borfviel die Ritter von seinem Empörergeist reden boren — aber was feine eigentlichen Beweggrunde find, mas feine Borgeschichte ift, was ihn aus den Reihen feiner Standesgenoffen in die Reihen der Bauern getrieben, das muffen wir erraten. Sein Schwager, Wilhelm von Grumbach, der mit ihm bei den Bauern ift, ericheint als der Beuchler und Mantelträger; Geper als der überzeugte Mann, — aber der herrliche dramatische Gegensatz der beiden Männer, den die Geschichte fo von felbst barbietet, ift nur fehr flüchtig ausgenügt. Das gegen wird immer und immer wieder gesprochen. Beper beweift anfangs Thattraft und Entschloffenheit, ift schnell mit dem Galgen bei ber Sand, wie die Weiber die Ritterdeputation beläftigen wollen; er geht fiegreich aus dem Streit der Kührer um die Oberherrschaft hervor, er überwältigt den hier als beimtüdisch aufgefaßten, aber nur gang leicht ftiggierten Bob, und er hat fehr schöne Worte gegen ben Raubadel und für die Unterdrückten. Wir erwarten nun von ihm Thaten im nächsten Bild. Dies entrollt fich uns im Gafthofe zu Rothenburg. Aus den vielen Gesprächen der vielen Berionen daselbst erfahren wir, daß Florian Geper gekommen ift, um Belagerungsgeschüt zu holen zum Sturm auf die Burg von Burgburg. Wohl find die einzelnen Geftalten wieder scharf charafterifiert. Der weise Rettor Besenmeyer, der echte Sumanist, der beim Studium feiner Rlaffiter fich jum Charatter geschmiedet bat, und die schwarze Marei, des Geper fleine Geliebte, die fich todmude gelaufen hat mit einem Auftrag an den Bauernritter, treten besonders bervor. Schäferhans, der in dem allgemeinen Schelten auf die Bfaffen, in der allgemeinen Begeifterung für evangelisches Chriftentum der fanatische Berehrer der Maria und des Katholicismus ift, hebt fich scharf heraus; und der umbergiebende Saufierer, der die neuen Bucher anbreift und dabei den romiichen Ablak nicht vergikt, darf nicht überseben werden. Aber es ift immer gleichbleibende Schilderung. Wie bann Florian Geper, der doch Rothenburg für die Bauern gewonnen hat, endlich auf der Buhne erscheint, tann er fich durch nichts mehr charakterifieren, als durch eine im wahrsten Sinne des Wortes jum Tenfter hinaus gehaltene Rede über die notwendige fociale und staatliche Neuorganisation, die ihm den Beifall ber Menge einträgt. Aber in bem Augenblick, wo er nun mit feinem Geschüt abziehen will gen Burzburg, erfährt er bon ber mubiam aufgewedten Geliebten und Botin, daß die Bauern im Lager ju Burgburg, aufgewiegelt burch Got und andere Trübfischer, den Sturm bereits ohne ihn gewagt, daß sie eine furchtbare Niederlage erlitten haben und sogar von Begers berühmtem schwarzen Saufen die Sälfte gefallen ist. Emport entwaffnet fich Geper und beschlieft, die Berrater ihrem Schicffal zu überlaffen. Wir bedauern, daß der Dichter uns nicht lieber ftatt fo breiter Malerei der Rothenburger Bürgerschaft, die Vorgänge im Lager zu Würzburg geboten hat. Da hatte man boch einmal bem Bog und feinen Rumpanen ins Berg feben konnen, mahrend man fo immer und immer nur erzählen hört. Und die Enttäuschung wird noch größer, wie auch der dritte Att durchgehends referierenden Charakter träat. Der von den Bauern einberufene Landtag zu Schweinfurt giebt wefentlich Belegenheit bazu, baf bie Bauern einander die Schuld an dem Miglingen ihrer Unternehmung auschieben. Der Landtag batte einberufen werden muffen, als man noch auf ber Bobe ber Dacht ftand, bann waren Fürsten und Berren bor ihm erschienen, um über Reformen zu unterhandeln. Und warum ist man jest nicht mehr auf ber Höhe ber Macht? In Folge bes Sturms auf die Bischofsburg, einer Voreiligkeit, Die ja nur aus Reid gegen Geper hervorging. Die Führer: der Pfarrer Bubenleben, Jatob Rohl und Flammenbeder malzen einander die Schuld zu, die andere wieder auf Bog fchieben. Man fragt fich gang erstaunt: Warum zeigte uns ber Autor benn biefe Borgange nicht? Was hilft es, daß Geper erscheint und die felbftfüchtigen Reidlinge als "Rehricht", als "Roth von der Landftraße" bezeichnet? Sein Zorn ift berechtigt, aber er bleibt ber Beld ber Worte. Gin paar Buchfenichuffe vericheuchen die feigen Renommiften. Bener felbst beschließt endlich, nach Würzburg zu ziehen. Der Tod feines getreuen, ichon lange trantelnden Schreibers Löffelholz ift nur ein außerlicher Attichluft. Wir find fo weit, wie wir am Schluffe bes erften Attes waren, und wir hoffen auch jekt vergebens, das Lager von Burgburg wiederzusehen. Wir tommen vielmehr wieder

nach Rothenburg. Wir sehen, daß die Stadt schon wieder bagu neigt, vom Bauernbund und dem "Evangelium" abgufallen. Man verbreitet schon mit Erfolg eine Betition zur Wiedereinführung der Meffe. Florian Geper erscheint in schwermutsvoller Stimmung. Es ift ihm weh ums Berg um die verlorene Sache. Da bringt ihm, jum Tobe erschöpft, fein getreuer Sauptmann Tellermann die Runde von der Schlacht bei Königshofen, die endgultig die Sache der Bauern vernichtet hat, und Florian Geper geht, um fich dem Tode zu weihen. In einem Gespräch mit dem braben Rektor hat er auf die Frage, ob denn wirklich der Bauerntrieg mit frangofis schem Gelbe angefacht worden fei, und ob denn wirklich der vertriebene Bergog Ulrich von Bürttemberg feine Sand dabei im Spiele gehabt habe, eine mystische, aber im allgemeinen bejahende Antwort. Das mehrt die Unklarheit seiner Gestalt noch im letten Augenblid. Bas weiß ber Buschauer von diefem Herzog, von dem hier und da geredet wird, was von Frankreichs damaligen Intereffen an feinem Geschick? Soll benn das Bublitum im Theater erft feine Geschichte repetieren? Dug ihm der Dramatiker nicht die Verhältnisse selbst klar legen? Und wenn vielleicht dem Siftorifer biefe unflaren Berhältniffe nicht entwirrt find, der Dichter mußte fie für feinen Geper fich felbst entwirren. Er mußte feinen Belden tennen, allen historischen Strupeln zum Trok. So aber kommt es, daß, trot ber bewundernswerten Studien Sauptmanns, trot feines eifrigften Bemühens, den Geift der Zeit in den Nebenfiguren und fogar in der chronistisch archaistischen Sprache jum Ausbrud ju bringen, gerade die Geschichte hier gang untlar bleibt. Buguterlegt weiß man gar nicht mehr, was man bavon benten foll. Da kommt der lette Att, meisterhaft in feiner Art, der einzige wirklich ausgereifte, der fozusagen beweift, wie bas gange Stud hatte fein muffen. Wir find auf ber Burg Wilbelms von Grumbach. Seine Battin erwartet ihn in fieberhafter Anast. Gin gewisser Sartorius, ber bas ganze Stuck hindurch in der Begleitung des Junkers Wilhelm eine unklare Rolle gespielt hat, entpuppt fich jest erft als ein Charlatan, der den Junker in den Bauernkrieg hinein getrieben hat durch erlogene Brobbezeihungen. Grumbach kommt bazu und hat nichts dawieder, daß jener gerichtet wird. Mußte man aber biefe Berhältniffe nicht von Anfang an kennen? Warum hub das Stud nicht auf biefer Burg an? Warum lernten wir Grum= bachs Schwester, Florian Gepers Battin, nicht anfangs, ja warum lernten wir fie im ganzen Stud nicht kennen? Grumbachs Beim feben wir im letten Augenblid. Gepers Beim gar nicht. Er hat für uns feine Rindheit und feine Rugend, fein Weib und feine eigentliche Beimat. Unvermittelt fteht er da por uns als Giner, von dem wir erfahren, daß er für einen Belben gilt. Aber er hat den Söhepunkt feiner Größe ichon überschritten, ehe der Vorhang fich hebt. Jest feben wir ihn als einen Müchtenden, nach großen helbenthaten, die im Zwischenatt liegen, auf der Burg feines Schwagers ericheinen, ber fich gerade, in meifterlich gezeichneten Scenen, mit feinen betrunkenen Rameraden an den gefangenen und zitternden Bauern verfündigt hat. Endlich fteben jest die beiben Schwäger gegenüber. Warum thaten fie bas nicht ichon im Anfang bes Studes? Jest hat Grumbach nicht ben Mut, Beber au toten. Er gewährt ihm einen Unterschlupf, erkauft fich aber die Berzeihung für feine eigene, freilich fehr laue Anteilnahme an den Bauernkriegen durch den Verrat des Bermandten. Der lette Moment, der uns diefen recenhaft bor ben Renommiften zeigt, läßt ibn jum erftenmal als Belben erscheinen. Da trifft ihn der Pfeil des Mariaschwärmers, des Schäfer Hans. Er stirbt und wird ausgeplündert. Die Inschrift auf feinem Schwert "nulla crux, nulla corona" — fein Areuz, teine Arone — bilbet ben Schluß bes Studes. Mit Bedauern scheiben wir von ihm, von ber einzigen völlig mißlungenen Arbeit, die aus hauptmanns Feder hervorgegangen ift. Bum zweitenmal hat er versucht, einen idealen Belden ju fchildern, und wieder ift es ihm nicht geglückt. Der erfte, Loth, war ein Programmmensch ohne inneres Leben, der zweite, Florian Geper, ift im Grunde auch nichts anderes. Scin Brogramm entwickelt er uns, versönlich uns zu intereffieren bermag er nicht, weil wir ihm nie und nirgends in die Seele bliden. Otto Ludwig hat uns gelehrt, daß die traaischen Helben nicht immer in dem schweren Ruftzeug ihres äukeren Charatters auftreten dürfen, daß fie fich auch als Menschen geben muffen, und Ludwig beweift es uns an Shatespeares helben. Run, bem Florian Geper fehlt biefe Eigenschaft. Hauptmanns Bilbhauerphantasie hat ihn nur in der einen Pose gesehen. Er will ein geschichtliches Drama schreiben, aber sein Held hat für ihn nicht einmal eine eigene Geschichte. Er ist da, wir wissen nicht warum, und er stirbt,

ebe wir ihn kennen lernen können.

Was dagegen vortrefflich gelungen ift, das ift die Ausmalung der Zeitstimmung. Die Bürger in Rothenburg in ihren Aneipgesprächen fpiegeln fie trefflich wieder. Und gerade die Luft an der Stimmungsmalerei mag hier den Dichter irre geführt haben. Er hat, von Shatefbegres emigem Brogramm abweichend, den Helben nicht in feinen Thaten, sondern in der Wirtung berfelben auf die Umgebung zeigen wollen. Das wirkliche Geschehen will er ertennen laffen aus bem Rudichlag auf die Stimmung der handelnden Versonen. Mit demfelben Recht aber könnte man auf einem Bilbe einen Gichbaum malen wollen, indem man nur den Schatten malt, den er in einer Mondnacht auf die Wiefe wirft. Mit demfelben Recht könnte man Goethes Leben schildern, indem man nur aus ben Gesprächen seiner Berehrer die Wirkung seiner Werte zeigen Das find Unmöglichkeiten. Den Belden Florian Geper kann man nur vor den Augen des Beschauers erstehen laffen, wenn man ihn auf dem Schlachtfeld und im Berfammlungsfaal in icharfem Begenfat gegen feine Wiberfacher hinstellt. Wie die Weber vor unsern Augen hungern und sich emporen, hatten die Bauern erft por uns als Gemighandelte dastehen müssen, dann mußte ihnen der Retter erstehen. Statt dessen ist es umgekehrt. Wir sehen erst vier Akte lang die Niederlage der Bauern, dann erft ihre Mighandlung. Wir feben den gebrochenen Florian, und dann erft wird er zum Belben. Das find Runftftude, die ju bedauern find, bei einer so reich begabten Natur wie Hauptmann. Er hat es nicht nötig, Absonderlichkeiten zu begeben, um aufzufallen. Die Beerftrage der Dichtung ift erprobt feit Jahrhunderten. Rach neuen Heerführern verlangt fie, nicht aber nach Wegebauern. bie aus den Relfen Thaler und aus den Bruden Berge machen wollen.

Aber die sociale Frage ließ b i Poeten teine Ruhe mehr. Was er in den Webern mit so viel au nschauung gebracht hatte, das Leiden und veri

ben und Unterdrückten, das hatte er ohne Erfola historisch zu faffen gefucht. Er trachtete nun mahrend ber Arbeit am Geper noch auf zwiefach andere Beife, fein inneres Sehnen zu gestalten. Einmal mar es ber Weg der Satire, der fich wieder einmal vor ihm aufthat. Bas jo gludlich im "College Crampton" gelungen war, mochte bier auch am Plate fein.

So entstand die Romodie der "Biberpelg" (1892).

Er wollte die Zeit, die so bringend nach Linderung der focialen Notlage verlangte und fo viel Intereffe auf weit minder wichtige Fragen verwandte, darftellen in den Berhältniffen eines kleinen markischen Ortes, abnlich bem, den er felbst so lange bewohnt hatte. Er verkorverte in einem Amtsvorsteher das Strebertum und die damit verbundene Oberflächlichkeit eines gewiffen Thpus, der im Beamtenleben vorkommt. Sein Amtsvorsteher Wehrhahn ist ein junger schneidiger Beamter, der gern die allerhöchste Aufmerkfamteit auf fich lenken, gern Karriere machen und emporsteigen möchte, und der darum sein ganzes Augenmerk darauf lentt, politisch links ftebende Verfonlichkeiten in feinem Umtsbegirt auszufpuren und ihnen Fallen gu ftellen. Gin harmloser Dr. Fleischer, ein Gelehrter, schüchtern wie ein Kind, schwach und nachgiebig in ber Erziehung feines Göhnchens, wird ihm verdächtig, weil er mit Freunden verkehrt, die im Rufe radikaler Gefinnung stehen. In diesem Berdacht wird der fpurnafige Umtsvorfteber bestärtt durch eine zweifelhafte Erifteng. 3ch glaube die Berfonlichkeit zu tennen, die bem Poeten Modell gestanden hat ju der Figur des Motes. Bier ift ein Mensch in dem kleinen Fleden aufgetaucht, der fich für einen fachmannischen Jagdichriftsteller ausgiebt, ber in Schulben bis über beide Ohren ftedt und überall herumpumpt. Sein Wirt, der Hausbefiker Rentier Aruger, der auch Fleischers Wirt ift, hat bem Motes gefündigt, weil er nie Diete von ihm bekommt, und Rleischer hat längst den Umgang mit Motes aufgegeben. Run ift ber Ausgeftogene voll Groll auf Beide. Er verdächtigt fie daher beim Amtsporfteber und begichtigt namentlich ben Dr. Fleischer, er ergebe fich in Majeftatsbeleidigungen. Der Amtmann, barauf berfeffen, biefen fff :rx überführen und abzufangen, kummert fich inamifche um das Rachftliegende, nämlich um die Blogr.

Diebereien, die in dem Ort unerhörten Umfang annehmen. Namentlich ift ba eine Baschfrau, Frau Wolff genannt, die ihren Mann unter dem Bantoffel hält, in einem Spreetahnführer einen trefflichen Sehler ausgemittelt bat und nun darauf losstiehlt wie ein Rabe. Die Verhältnisse entsalten fich tlar und scharf in ben erften beiben Atten. Der dumme Amtsbiener, ber immer betrunken ift und im Saufe ber Bolff verkehrt; der verschlagene Motes, der die Wilddiebereien der Wolff, ihr beimliches Kallenftellen auf Rehbode tennt und daher von ihr immer wieder Eier und sonstige Lebensmittel erprefit; der Amtsvorsteher, der die diebische Wölffin in seinem Saufe beschäftigt und die Bestohlenen furz abweift, um nur immer wieder den verlogenen Motes in fein Vertrauen zu niehen und ihn über ben Majeftatsbeleidiger auszufragen; das alles giebt ein klares und satirisch belustigendes Bild. Der Holzdiebstahl im ersten Att, bei dem der betruntene Amtsdiener gar die Laterne halten muß, ift mit dem gangen Realismus von hauptmann gezeichnet. Die Amtsstube, in der man die Berechten schlecht und die Ungerechten gut behandelt, bilbet ben höhepunkt ber Satire. Schabe jedoch, daß die beiden folgenden Afte in der Idee nur eine Wiederholung der ersten Aufzüge bilden und daher die Wirkung wieder ver-Man verlangt ein Anwachsen ber Satire, und fie dreht fich immer wieder nur um denfelben Buntt. Der gegestohlene Biberpelz veranlaßt noch einmal dieselbe Situation, wie das gestohlene Solz. Und schlieflich erweisen fich Fleischer und Aruger als ebenso thöricht wie der Amtsvorfteber, denn fie halten die Diebin, wie dieser, für die denkbar ehrlichste Berson. Und diese Diebin selbst ist zu trivial, als daß sie bei der immer gleich bleibenden Situation das Intereffe fünf Atte lang wach halten konnte, wie dies ber in feiner Ruinenhaftigkeit doch immer noch boch bedeutsame Crampton vermochte. So scheiterte bas Stud bei feiner Aufführung im Deutschen Theater nach anfänglichem Siege an der Unfruchtbarkeit der letten Akte. Man darf auch in der Arbeit nicht mehr seben, als einen flüchtigen Scherz. Man foll eine leichte Kederzeichnung nicht für ein Olbild ausgeben wollen. Sie ist ein flüchtiges Stizzenblatt in der Mappe ihres Autors. Man würdige fie im Vorübergeben und dann weiter!

Fast gleichzeitig mit biefer satirischen Behandlung

focialer Mißstände entstand der erste Bersuch Hauptmanns, symbolisch seine sociale Meinung auszusprechen. Und so stehen wir denn vor dem Wendepunkt in des Dichters Schassen,

den das "Sannele" anzudeuten scheint (1893).

"Hannele, Traumbichtung in zwei Teilen", fo heißt bas Wert, das im Jahre 1894, auch noch vor der Erftaufführung bes lange borber begonnenen Morian Geper, das Licht der Lamben erblidte. Gine große Erregung war in litterarischen Rreisen diesem Werke vorangegangen. Rurg zuvor hatte Ludwig Fulba mit feinem "Talisman", Emil Bohl mit feiner Bearbeitung bes Thonwägelchens von Cubrata unter bem Titel "Basantasena" das Interesse für dramatische Märchendichtungen neu belebt. Nun tam einen Winter fpater Sauptmanns ichon lange borber begonnenes Traumbild, das felbit soviel Märchenelemente in fich enthielt. Der Berleger Fischer, ber fich eine besonders große Auflage versprach, hatte eine illustrierte Prachtausgabe veranftaltet. Julius Exter hatte die Bilber geschaffen - man kann nicht sagen, daß fie in ihrer sonderbaren Geschraubtheit bes symbolistischen Stils au dem naiven Thema und ju der naiven Dichtung paffen. Denn Saubtmann hat hier die Frage, die ihn fo lange gequalt hatte, gang von der naiven Seite aus erfaßt. Satte er in seinem focialen Jugendbrama eine leidende Jungfrau in ben Mittelpunkt des Intereffes gestellt — die in Wohlhabenheit arme, aus ihrer geiftigen Durre fich berausfehnende Belene, fo greift er nun als Bertreterin bes Armutsiammers ein ungelehrtes, armes, verängstigtes, träumendes, sterbendes Rind heraus. Sahen wir in den Webern einen Anaben verhungert ausammenbrechen unmittelbar vor dem Comptoir des hartbergigen und gelbgierigen Dreißiger, fo erliegt bier ein Mädchen der Qual ihres jungen Dafeins; aber diesmal ift es nicht ber Einbrud ihres Todes auf die anderen, mas der Dichter geschilbert hat, fondern die Stimmung ihrer eigenen Seele im Augenblick bes Sterbens. So kehrt er also zu ben Seelendramen feiner erften Entwidelungsperiode gurud. Und nicht die aus dem paffiven Leiden zum aktiven Sandeln erwachenden "Weber" find es, die wir hier wieder treffen, fonbern wir feben die junge Belbin wieder gang im Buftande bes Leibens. Und brittens - endlich - bie Figur, die in ben Webern an dem Dichter vorübergeglitten war, ohne daß er sie sestzuhalten versucht hatte, die erhebt hier ihre prophetische Stimme — die Figur des christlichen, religiösen Propheten. Der Kandidat, der den Webern das Wort reden wollte, versichwand wie ein flüchtiger Schatten, in dem Plane und der Anlage des "Hannele" aber steht die Figur des Stisters der christlichen Religion auf der Höhe der ganzen dichterischen Idee. Die alten Träume von der die Menschheit erlösenden Religion, die Selin einst im Promethidenlos geträumt hatte, sind wieder erwacht, und daher ist auch die weiche Selinstimmung wieder über der Dichtung ausgegossen, die dem Helden Florian so geschadet hatte, die aber dem träumenden Hannele so wohl ansteht. So ist das Traumdrama, seinem Stosse wie seiner Aussührung nach, so recht geeignet, das im guten Sinne Weibliche in Hauptmanns ganzem Dichters

charafter wieder voll herauszukehren.

Die ersten Auftritte führen uns lebendig in ein schäbiges. armfeliges Urmenhaus der ichlefischen Berge. Mit berfelben Deutlichkeit und Lebensmahrheit wie in den Webern find die volkstümlichen Charaktere entworfen. Die Frauen und Männer, die bier ihre Bettelfade bereinschleppen und fich die armseligen Schäke ihrer Raub- oder Bettelgänge gegenseitig beneiden, ftehlen oder ichenten, find bazu geeignet, daß uns "ber Menfcheit ganger Jammer anfaffe". Mitten in diefe Treibereien der Ausgestoßenen in ihrem traurigen Beim tritt der Lehrer Gottwald herein, der ichone milde Mann der Nächstenliebe, ein armes, naffes, todfrantes Rind auf dem Arm tragend, bas "Bannele", bas eben in rafender Angst bor feinem Stiefvater in den Teich gesprungen ift, an der Stelle, wo er niemals zufriert. Gin braver, barmberziger Waldarbeiter hat es herausgezogen; ber Lehrer trägt es ins Armenhaus, ber Amtsporfteber, schneidig und bureaufratisch wie der im Biberpelz, tommt herzu und versucht vergebens, es auszufragen. Wie er geht, murmelt man, er felbst fei eigentlich des Rindes Bater. Er geht, um ben Stiefvater verhaften zu laffen und um ben Arzt zu senden. Der Arzt trifft seine Anordnungen und sendet seine Medikamente, die Diakonissin des Ortes erscheint und beginnt ihre fanftmutig geduldige Pflegearbeit. Sannele hat in wenigen Worten verraten, daß fie ihren Stiefvater maßlos fürchtet und ihn aus lauter Angst nicht einmal anzuklagen wagt; daß fie den guten Lehrer Gottwald abgöttisch verehrt;

dak sie die frommen Lehren seines Unterrichts tief in ihr Berachen eingeprägt hat; und daß fie fich fehnlichst wünscht, ju fterben und in den himmel zu tommen, an den fie fo beilig glaubt. Wie fie einschläft, erscheint ihr erft ber Bater, vor dem fie in finnlofer Angst aus dem Bette fich schleicht, weil er fie an die Arbeit treibt. Dann, wie die Bflegerin fie muhfam wieder aufs Bett gebracht hat, da erscheint ihr die aute Mutter, abgezehrt und geifterhaft, die lange verftorbene, beiß geliebte, und bringt ihr hoffnungsvolle Runde aus dem himmelreich. Sannele wird argerlich, daß die Pflegerin das alles für Träume des fiebernden Mädchens halt, und schließlich geht diese auf die Traumwahrheiten ein und giebt vor, das himmelsichlüffelchen in hanneles band zu feben, das in Wahrheit nur in ber Bhantafie bes armen Rindes existiert, bas barin ein zuruchgebliebenes Pjand ber wieder entschwunbenen Mutter fieht. Endlich träumt fich bas Rind gang in ben Schlaf hinüber, und nun erscheinen ihr drei schöne Lichtengel. Diefe beklagen fie, daß für fie die Flur teine Früchte und ber Weinftod teine Reben getragen und bas Leben feine Freuben gehabt hat, und bertunden ihr die Erlöfung im himmel. Unter ihrem Gesange senkt sich stimmungsvoll der Vorhang und ichliekt ben erften Teil.

Er ist in seiner Art vollendet, ein kleines, herzbewegendes Stüd. Die gräßliche Welt des Armenhauses, das liebliche ausgestoßene Kind, die surchtbare Familientragödie, der Gegensat zwischen Vater und Mutter und die lichten Engel aus dem Traumland, die ein besseres Jenseits verkünden! Erwartungsvoll hosst man auf den zweiten Teil. Was wird er nun bringen? Zweisellos ist die Phantasie nun auf einen prophetisch symbolischen Ausbau gespannt. Die Stala der Empfindungen hat das Kind voll durchlausen, von Verzweislung, Selbstmord und Todessehnsucht dis zur freudigen Hand bis zum erlösenden Traum vom Jenseits. Run bleibt nur übrig, daß der Dichter eine zweite Welt schafft, die sowohl rein äußerlich eine neue Situation, wie tief innerslich eine Steigerung des philosophischen oder des socialen Gedankens brinat.

Aber statt bessen bietet der zweite Teil sozusagen nur eine Wiederholung des ersten. Wir find jest ganz im Traum Hanneles besangen. Auch die Diakonissin, der Lehrer Gottwald und alle anderen Kiguren find nur noch Traumgestalten aus hanneles fiebernder Phantafie. Zuerft ericheint ihr ber Todesengel. Dann traumt fie, daß fie die Angft bor bem schweigenden, ernften Richter überwindet, daß fie von dem budligen Dorfichneider neue schöne Rleider bekommt. Aschenbrödels Pantoffel spielen in den Traum hinein, und fie hält fich für eine Grafentochter. Schon gekleidet legt fie fich willig auf ihr Sterbelager. Bei der Annäherung des Todesengels träumt fie, die Diakonissin lege ihre heilige Sand schützend auf ihr Herz. So bleibt ihre Seele gerettet. Nun träumt sie fich tot. Der Dorfschullehrer Gottwald kommt mit seinen Schulkindern und zeigt fie diesen als ein heiliges Rind. Sie träumt, daß ihre Kameraden und Kameradinnen fie um Berzeihung bitten, weil sie das Hannele immer als die Lumpenprinzessin verspottet haben. Sie träumt, daß Lieder für ihr Begrabnis von der Jugend einftudiert werden, und daß endlich der Lehrer einfam vor ihrem Lager niederkniet, um ihr seine immerewige Liebe noch im Tode zu bekennen. Dann erscheinen ihr neue Bilber. Die Ginwohner bes Ortes tommen, um fie in ihrer schönen Todeskleidung zu bewundern. Man muntelt davon, daß fie eine Beilige fei. Das wird zur Bewißheit, als ichone Junglinge Schneewittchens glafernen Sarg bringen, um Sannele dahinein zu betten. Nur der immer betruntene Bater magt noch, fie ju laftern. Da zeigt fich ber Himmelsichlüffel wirklich in der Hand des toten Hannele und verbreitet ftrahlende Belle. "Ein Wunder!" ruft die Menge, und der Bater rennt gitternd bavon, um fich ju erhangen. Vorher hat ihm, demutsvoll gutig Jesus felber ins Gewiffen geredet; benn ber Beiland ift erschienen in der idealisierten Gestalt des Lehrers Gottwald — so träumt Hannele. Er hat bas Wunder gewirkt, er läßt jest die Tote auferstehen. Schreiend läuft die Menge bavon. Jefus aber ruft feine Engelscharen, preist in nicht enden wollendem Farbenglang die Wonne des Paradieses und mit wohlig weichem "Epa popepa" geleiten die Engel das auferstandene Sannele davon in den himmel. Da verschwindet aller Glang, die Buhne wird leer, nur der Argt und die Diakoniffin fteben an dem Bett bes armen Sannele und konftatieren seinen Tod. Mitten in die Prosa zurudgeriffen, sehen wir Trost und Seligkeit in das Nirgendwo des Traumlandes entschwinden.

So hat der zweite Teil uns nicht in eine neue Stimmung ju führen vermocht. Die hochgespannten Erwartungen, die der erfte Teil erregte, blieben ungeftillt. Schon am Schluf des erften Teiles wußten wir ja, daß der himmel in den Traum des Madchens hereinschien. Nun hofften wir, wurde ber Dichter eingreifen, und, mit bem echten Runftlerrecht, eine große, gewaltige, beglückende oder zurnende Phantafie hineinrauschen laffen in den Schlaf des Kindes. An prophetische Träume haben naibe Gemüter bon jeher geglaubt, und als tunftlerisches Sulfsmittel zu prophetischer Verkundigung bestehen fie seit alten Zeiten zu Recht. Aber leider hat hauptmann feinem naturalistischen Wirklichkeitestandpunkt bier die höhere künstlerische Forderung zum Opfer gebracht. Seinem Sannele träumt nur bas, was ihm nach ber Meinung ber aufgeklärten Wiffenschaft träumen tann. Bilber aus feinem früheren jungen Leben. Märchen und Religionsstunde verschwimmen ihm zu einem Traum, wie andere Träume. bies nun gludlich burchgeführt fei, ift alfo bie einzige Frage, die wir unter diesen Umständen an den Dichter richten dürfen. Man hat den Einwurf erhoben. daß die formvollendeten Verfe. die die Engel und der Seiland ibrechen, doch unmöglich aus der Phantasie des Kindes stammen können. Aber der Ginwurf trifft nicht zu. Das Rind tennt aus dem Gefanabuch Lieder. und es traumt nun, folche Berfe ju boren. Dem Dichter lag es ob, bei ben Borern benfelben Gindruck hervorzurufen, ben die geträumten Verse auf das Gemüt des Kindes machen. Daß dem Rinde die Rigur des geliebten, guten Lehrers mit der Figur des Seilands zusammenschmilzt in feinem Traum. ift gewiß möglich; ob es dabei fo finnliche Einfälle haben wird, an eine dirette Liebesertlarung des Lehrers zu glauben, ob es, ein vierzehnjähriges Mädchen, noch halb machend, ein Liedchen von einem schneeweißen Federbett in einer dunklen Rammer fummen wird, wenn es von der Sochzeit mit Gottwald träumt, das mögen Leute entscheiden, die Mädchen in fo verrobten Berhältniffen aufwachsen faben. Bebenklich erscheint auch, daß das Rind vom Selbstmord des eigenen Baters träumt, indeffen, es hat ja felbst einen Selbstmordversuch begangen! Alle diese Fragen, die man wohl aufwerfen, aber nicht beantworten tann, bezeugen, wie unkontrollierbar schließlich das Gebiet des Traumes ift. 3m

allgemeinen muß man aber jugefteben, daß die realiftische Wiedergabe bes Traumes mit seinem Durcheinander und seinen wiedertehrenden und fich durchtreugenden Ginfallen, mit feinem Springen und doch Refthalten des Grundgebankens munderbar von hauptmann wiedergegeben ift. Und bennoch — was hat der Dichter mit dieser Traumphotographie gewonnen? Nichts Neues taucht dem Borer baraus auf. Das Borleben hanneles war in wenigen fraftigen Zügen völlig deutlich schon im ersten Teil angebeutet, und die Wiederholung der Engelchöre und ihres himmelstroftes tann nur abschwächend Was dagegen hat fich Sauptmann hier entgeben laffen! Wenn hier der Seiland nicht der in der Phantafie des Rindes potenzierte Gottwald wäre, der kindlich von dem Blutmeer der Erlösung und den schematischen Schwänen redet, der in finnlicher Weise ein Baradies mit Blumen, Bäumen und Festgelagen ausmalt, an das nur Kinder glauben können! Wenn das ein Beiland aus der Phantafie des Dichters ware. ein Beiland, der die Welt tennt und das Baradies im Geift und in der Wahrheit auffaßt! Ein Beiland, der aus dem Traumgeficht des Kindes heraus zu den Erwachsenen predigt, wie es der Kandidat in den Webern nicht durfte! Wenn hier ein himmlisches Gericht vollzogen wurde, das den hungernden Webern ihre Berechtigfeit verfündete - von wie gewaltiger Wirkung konnte das "Sannele" fein. So aber erschüttert der erfte Aft, der zweite enttäuscht, - man fieht die ehrfurchtgebietendfte Figur der ganzen Sittengeschichte nur als deklamatorischen Berkunder findlicher Gedanken, und wenn dann die nadte Brofa des Arankenbettes wieder in ihre Rechte tritt, find die luftigen Traumgebilde verschwunden, und mit tiefstem Weh verläßt man das Theater, das fo furchtbar mahre Wirklichkeit bot und ihr einen Epilog von fo unwirklicher himmelsschönbeit folgen ließ. Wer gehofft batte, Sauptmann, ber Ringer nach focialem Frieden, habe hier einmal ein Prophetenwort gefunden, bas über ben Staub ber Erbe hinauswies, fei einmal auf Ibjeniche Gedankenpfade gekommen, mußte fich gestehen, daß es sich nur darum gehandelt hatte, den schneidenben Gegenfat findlicher Soffnungen gegenüber bem Erbenleid au geben. Beffimismus und graue Beraweiflung in der Wirtlichteit, die doppelt furchtbar erscheint nach fo schönen Träumen! Wiederum Meifterschaft in der Beherrschung der fünftlerischen Mittel — aber noch immer nicht die erlösende Weihe einer Idee!

So blieb der Erfolg hinter der erwarteten Wirkung denn naturgemäß weit jurud. Das Konigliche Schauspielhaus, bas biefes Stud als erftes Wert eines Boeten ber neuen Schule porführte, fand einen ftarten äußeren Bremierenerfolg, und auch anderwärts geschah ein Gleiches. Aber febr nach= haltig war die Wirtung wohl nirgends. Antoine war aus Baris zur Bremiere herübergetommen. 3hm zu Ehren ward ein Fest veranstaltet, das sich in Wahrheit als ein Fest für Hauptmann auswuchs. Alte Berren, die in den "Webern" nichts besonderes batten finden wollen, in diesem kulturell fo bedeutungsvollen Wert, begeifterten fich für die fo viel tiefer stehende Traumdichtung. In Paris freilich, wohin Antoine bas Wert fogleich verpflanzte, waren die Bewunderer der "Weber" nicht wenig enttäuscht. Dan fab, bag Sauptmann auch hier wohl wieder im Armenhaus, nicht aber im Reiche der Ibeale ju Saufe mar. Richtsbestoweniger fand bas Wert feinen Weg nach Amerika. Das war nun freilich an fich tein Creignis. Saubtmanns Ericheinen in Baris bat litterarhistorische Bedeutung, denn dort waren deutsche Stude bis dahin verbont gewesen, in Deutschamerika aber liebt man reichsbeutsche Autoren seit alten Zeiten in der Zeitschrift und auf dem Theater und ftiehlt oft ihre Werke, wo man kann. Doch geftaltete fich die Aufführung für Sauptmann, der felbft bagu binüberreifte, zu einer schönen Feier. Als aber im nächften Winter ber "Florian Geper" auf ber Buhne bes Deutschen Theaters einen offenbaren Migerfolg erlebte, war Sauptmann, obendrein durch den Abfall des "Biberpelz" unangenehm berührt, zu einer Krise seines öffentlichen Wirkens gedrängt worden. Amar ward ihm der Grillbargerbreis verlieben, aber der vielfach für ihn begehrte Schillerpreis blieb noch immer Doch follte ihn bald über berartige Migerfolge ein großer stürmischer Erfolg trösten, ber ihn, mindestens für Diefes Sahr, zu dem populärsten deutschen Dramatiter machte.

## IV.

## Die Überwindung des Waturalismus.

Bon einer Glode, die im Mittelpunkt der Erde hänge und am großen Erlöfungstage zu klingen beginnen folle, wußten ichon die Bürger und Bauern im "Florian Geber" zu erzählen. Eine ninftische Blode, die in der illuftrierten Ausgabe bes "Hannele" zu dem Mördergeschrei läutet, mit dem man den Bater hanneles in ben Tob jagt, beutet gleichfalls barauf hin, wie gern des Dichters Phantasie bei ber Gloce weilt. Ift doch die Gloce feit alten Zeiten in Deutschland bas Lieblingsipmbol aller romantischen Gemüter. Dan lefe in Willibald Alexis' Romanen nach, wie sehr er seine mittelalterlichen Märker barüber klagen läßt, daß bas ftrenge Luthertum ben Rirchen die erzene Stimme nehmen wolle. Man denke an Schillers Glockenlied und an Goethes berühmte Ballade nicht der Brediger und der Rufter, nein die Glode ift es. die bas entlaufende Rind zur Kirche beimholt. Und wie boch ftand im Mittelalter die Glockengiekerkunft in Ansehen. Wie tonen ibre Rlange durch die Romantit unferes Jahrhunderts. Wie fehr ift das Läuten der Abendglocke - in fo vielen Bolksliedern verherrlicht — zum notwendigen Requisit auch auf unseren Theatern geworden, um romantische Stimmung zu erzeugen.

Ein Glodengiegermeifter ift der Beld in Sauptmanns berühmtem Märchendrama, die "versunkene Glode" (1896). Aber, ehe wir ihn felbft feben, erbliden wir diejenigen Dachte, die mit den Glocken keine Freundschaft geschlossen haben. Die Glode ift bas Symbol bes Chriftentums; beidnischen Urfprungs aber und heidnischen Glaubens sind die Waldgeister hoch in ben Bergichluchten bes Riefengebirges. Da, wo Rautendelein ihr Eljenreich leitet; da, wo der Nickelmann plump und unwirsch fein "Breteteter" aus bem Brunnen ertonen läßt; ba, wo der Waldichratt, die Menschen irre führend, von Baden gu Baden fpringt, ba glaubt man noch an ben milben Balbur und an den sonnigen Freir, an den grimmen Thor und den mächtigen Wodan, aber da hafit man die Christenglocken. In dies Gebirge ift der Meifter Beinrich hinaufgestiegen, befummert hinter dem Wagen berichreitend, der feine neueste und schönste Gloce entführt. Er war nicht zufrieden mit dem Bug, ben bas gange Städtlein lobte. Da tam, ihm unfichtbar, ber Balbichratt und ließ, feinem nedischen Berufe getreu, ben Wagen in den Abgrund stürzen. Halb freiwillig, halb unfreiwillig folgte ber Meifter feinem Werte. Auf der Baldwiese, wo Rautenbelein bes Nickelmanns plumpes Werben abweift, fteht die butte ber alten Bere "Wittichen". Da

taumelt der Meifter daber, frant und fterbensfehnfüchtig. Die alte Bere will ihn fterben laffen, das garte Elflein Rautendelein aber bittet für fein Leben. Weh ihm, daß er die Augen aufschlägt zu ihr! Weh ihm, daß der fromme Pfarrer, ber auf feine Auftlärung pochende Schullehrer und ber mutige Barbier ihn finden, ihn von der alten Wittichen guruderhalten und ihn heimtragen in das Saus feines treuen Weibes, das ihn da in banger Sehnsucht erwartet. Wie war fie stolz auf fein neuestes Wert, wie erschrat fie bei ber Nachricht von feinem Unfall, wie ift fie nur gang Liebe bei feinem Unblid. fie hort das ichredliche Wort aus feinem Munde. Sie bort, daß sie mit all ihrer frommen Liebe sein Herz nie ganz ausgefüllt, daß er immer eine Obe in fich empfunden bat, daß er jest nur fterben will, um ihr nicht noch mehr web zu thun. Und wie fie ihn verlaffen für einen Augenblid, ba erscheint verkleidet Rautenbelein, die Elfin von den Bergen, und mischt ihm den Baubertrank und fingt ihm das Zauberlied und hat fein Herz gefangen für immer. Der nachfte Att fcon zeigt ibn uns, bon hoher Begeifterung bas Berg gefchwellt, oben in ben Bergen, wo er ben Pfarrer freundlich empfängt, ber tommt, um ihn ernstlich au vermahnen. Beinrich verteidigt fich gegen ben Bormurf, daß er ein Bottesleugner geworden fei; im Begenteil glaubt er Bott jest noch tiefer und mahrer zu erkennen, und da nach seiner Meinung die Gloden des Thales oben in ben Bergen nicht tonen wollen, fo will er eine neue, große, wunderbare Glode ichmieden, die der gangen Menichheit lauten Der Bfarrer aber erkennt in den Worten des Meisters feine Abtrunnigfeit vom alten Chriftenglauben und erklart ihm, er werde die alte, in den See verfuntene Blode noch ein= mal tonen horen. So ungläubig ber Meifter baju ben Ropf schütteln mag, die Prophezeiung erfüllt fich schleunigft. Wir feben ihn im vierten Att eifrig an feiner neuen Glode arbeiten, aber es scheint nicht mehr fo recht vom Fled zu geben. ein Ubermenich will er die Zwerge zwingen, die icon läffig werden; als ein Übermensch wirft er den Anfturm ber Burger jurud, die, aus dem Thale herauffteigend, mit Gewalt ihn von feinem Rautenbelein logreißen wollen; aber, daß er doch nur ein kleiner, fterblicher Mensch ift, erfährt er balb barauf. Er fieht im Beifte feine tleinen Anaben - fie find beibe tot - die Raden des Berges binanklimmen, fie tragen in der Hand ein Krüglein, darin sie die Thränen ihrer Mutter gesammelt haben. Auch sie ist tot. Wo ist sie? In demselben Bergsee, worin die tote Glocke schlummert. Sie hat sich, verslassen und verzweiselt, dahinein gestürzt. Schrecklich soll es dem Meister zur Gewißheit werden, denn plöglich beginnt die Glocke unten im See wieder zu tönen. Die tote Frau hat sie mit der starren Leichenhand zum Klingen gebracht. Es graust dem Meister. Er slieht davon, von Furien gehegt, und sindet endlich vor der Hütte der alten Witticken seine letzte Ruhe. In dem Brunnen tief drinnen wohnt nämlich jest Kautendeslein bei dem Rickelmann, der nun Macht über sie gewonnen hat. Sie steigt noch einmal heraus, kann ihm aber nur noch den Todesbecher reichen mit dem Trunk, den die alte Witticken ihm geschänkt hat. Dann steigt sie hinab in die ewige Gesangenschaft des Brunnens; er aber stirbt, die ungestillte

١

Sehnsucht nach der Sonne im Bergen.

Die Sehnsucht nach ber Sonne! "Mutter, gieb mir die Sonne," jo flehte ber ungludliche Dewald in Ibjens Bespenstern. Rach der Sonne steht auch der Sinn Beinrichs des Glodengiegers. Wir wiffen fo wenig bon feiner Borgefchichte wie in der Regel bei Sauptmanns Belben. Was hat zwischen ihm und seiner Gattin gestanden? Er war eben ein "unverstandener Mann", wie fo viele Sauptmannichen Lieblinge. Seine Frau liebt ihn aber nicht bloß wie Kathe den Johannes Boderath, fie ist mehr als Rathe. Sie versteht auch sein Runftlerftreben, fie liebt feinen Beruf, fie vergottert feine Runft, fie lebt in feinem Ruhm. Und noch weniger ift Rautendelein eine andere Unna Mahr. Bielmehr ift die Elfin ein Naturtind, das nichts bom Glodengießen verfteht, und fie ist es nicht, die ihm den großen Gedanken von der neuen, ichoneren und beiligeren Glode in das Berg giebt. tommt ihm dieser Gedanke von selbst, wie er in der Freiheit der Berge fich mit fich allein findet, wie er fich Berr fühlt über alles Irdische. Die Rixlein leben fich aus, fo erfahren wir, und fie lieben fich auch aus. Das ift Meifter Beinrichs Sehnen. Ihm ift es babeim zu eng. Befpenfter icheinen ihm, wie der Mutter Oswalds, die engen Bande, mit denen die Menschen ihre gesellschaftlichen Formen um die Naturtriebe legen. Auch bie mahnende Stimme ber Gloden ift ihm zu eng angepaßt an die kirchliche Form. Er will etwas Neues, Freieres.

Und mas ift das? Er will zweifellos die neue Religion arunden, die icon Selins Berg hober flopfen ließ, als er bas Elend in Spanien und Neavel sab. Er will die neue Religion grunden, für die ichon Johannes Bockerath feine wiffenschaftliche Abhandlung schrieb, für die Florian Geper ein Messias werden wollte, die der Kandidat in den "Webern" nicht prebigen barf. Die Religion ber Weltbegludung! "Lag uns eine neue Religion gründen, bei der der Menschheit wieder wohl wird" - fo fchrieb Bettina von Arnim, die edelfte aller beutschen Romantiterinnen in ihrer Jugend an das Stiftsfraulein von Bunderode, und als alte Frau richtete fie diefelbe Aufforderung an den späteren Münchener Professor Der Inhalt diefer Religion follte die Liebe, ihr Carrière. Ausdruck die Mufik sein, und da fie in keine festen Formen eingezwängt werden dürfte, so sollte es eine "Schwebereligion" Eine solche Schwebereligion ist die Sehnsucht aller werben. romantischen Bergen, die auf der Stufe der religiöfen Empfindung fteben bleiben wollen und glauben, daß mit dem Schritt in das klare Gedankenland hinüber das Wefen der Religion verloren gehen muffe. So empfindet ähnlich der Romantiker Beinrich, der Glodengießer. Die Quellen feiner Runft find seine Sinne. Droben, wo man sich ausleben kann nach Nixenbranch und Walbichrattsweise, da wird ihm wohl ums Berg. Darum verfündet er bem Pfarrer, bag Chriftus wieder herunterfteigen muffe bom Kreug. Nicht mehr die driftliche Astefe, nein, die Sinnenfreudigkeit foll herrschen. Die Menschenliebe beruht ihm auf der Liebe von Mann zu Weib. Diese soll frei fein. So frei, wie ber Glodengießer Beinrich hinaufgestiegen ift in die Berge, fo frei foll nun die Liebe und bas leben aller Menschen sein. Bas' dies Problem vom dritten Atte an fo untlar ericheinen läßt, ift ber Umftand, bag Sauptmann fo angftlich an bem Bilbe ber Blode fefthalt. Ibfen macht es in ähnlichem Kalle anders, Wie fein Dottor Stodmann ben Babeort nicht reinigen kann von Bacillen, acht er vom besonderen Fall zur Allgemeinheit über. Er ftellt fich in den Berfammlungsfaal und redet von dem Schmuk und den Bacillen der Gefellschaft, die schädlicher feien, als die des Babeortes. Warum läkt Seinrich oben nicht das Glodengieken, warum verfundet er nicht in einer feurigen Berabredigt ber laufchenden Menge, Die ihn vertreiben will, fein neues Evangelium? Weil diefer Meifter

